**A** 574473

Panninghau-en

Perwandt-

schaften.

H615.1 B67 J6

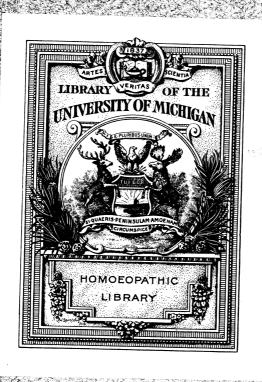





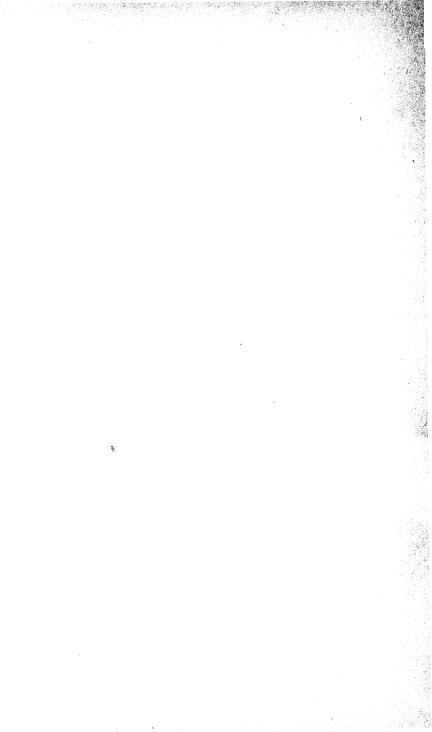



### Versuch

über die

# Verwandtschaften

ber

### homöopathischen Arzneien,

nebft einer

### abgekürzten Uebersicht

ihrer Eigenthumlichkeiten und Sauptwirkungen,

Serausgegeben

uon

#### Dr. C. b. Bonninghausen,

Ronigl, Preuß. Regierungsrathe, Borfteher bes botanifchen Gartens, mehrerer gelehrten Gefellichaften wirflichem, Ghren, ober forrespondirendem Mitgliede.

Αμαρτάνει καὶ σοφοῦ σοφώτερος.

Munfter, 1836.

Drud und Berlag der Coppenrathichen Buch- und Runfthandlung.

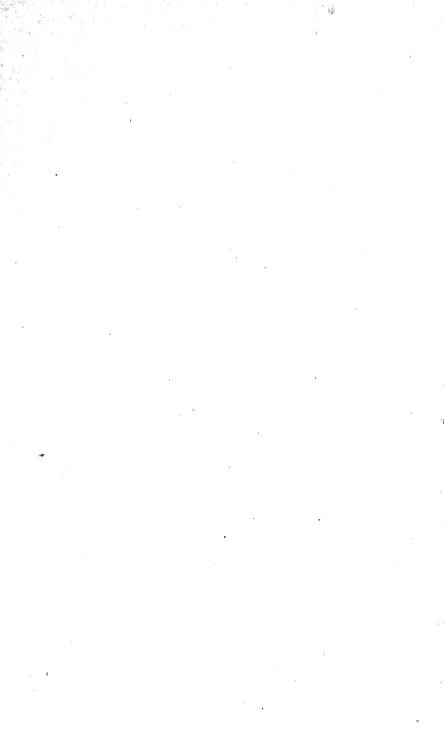

Dem fenntnigreichen und unermubeten Rampfer fur Bahrheit und Biffenfchaft,

### Herrn Med. Dr. G. W. Gross,

feinem Schatbaren Freunde

jum Beichen inniger Sochachtung

aewibmet

pom

Herausgeber.

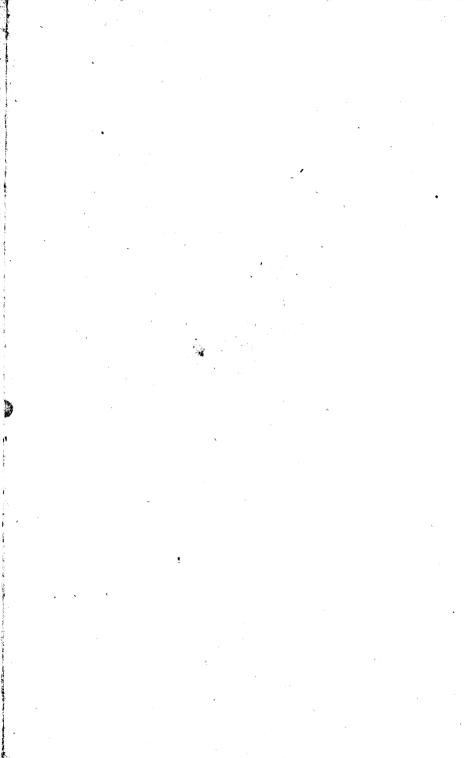

#### Vorwort.

Die Aeußerung am Schlusse Borerinnerung zu meinem, in ber erften Balfte biefes Sahrs erschienenen Repertorium ber nicht antipsorischen Arzneien (Seite XVII. und XVIII.) hatte eine großere Menge von Zuschriften zur Folge, als ich erwartete. Nicht nur vom Auslande her, sondern, was mir noch wichtiger war, von den Rarpphan ber neuen Seil= lehre und felbst von ihrem großen Stifter murde ich bringend aufgefordert zur Berausgabe einer abgekuraten Charakte= ristif ber Arzneien, wie sie an jenem Orte bezeichnet mar. Nach folden, mir schatbaren Beugniffen von Zufriedenheit mit bem, mas ich feither aus reiner Liebe zur Wiffenschaft zu lei= sten gesucht habe, durfte ich keinen Anstand nehmen, die mir übrig gebliebenen, wenigen mußigen Augenblicke auf die lette Ueberarbeitung einer Schrift zu verwenden, die zu meinem eige= nen Gebrauche schon fertig war, und beren Rugen sich nunmehr Gern bescheide ich mich zwar, bag hinlanglich bewährt hatte. bie Hombopathie Manner genug zahlt, welche zu solcher Arbeit mehr Kahigkeit und mehr außern Beruf haben, wie ich; aber bem einen Theile erlaubt es eine ausgedehnte Praris nicht, Werke zu schreiben, welche einen bebeutenden Aufwand von Zeit erfordern, mahrend ein anderer, bem Unscheine nach weniger be= schäftigte Theil sich, leiber! in einer besondern, der eigentlichen Wiffenschaft ziemlich unnugen und fremben Gattung von Schrift=

stellerei gefällt, worin Polemik und (nicht selten etwas hamischer) With die Hauptrollen spielen. \*) Man gestatte mir daher nur noch einmal, (vielleicht zum letten Male) defentlich auf einem Felde zu erscheinen, welches mir schon so manche, meiner Erin=nerung werthe Blume erwachsen ließ.

Was die kurze Abhandlung über die Verwandtschaf = ten der homdopathischen Arzneien betrifft, so wüßte ich dieser nichts \*\*) von Erheblichkeit zuzusehen, und wiederhole nur, daß ich dieselbe lediglich als einen Versuch gebe, mit der Bitte an meine Herren Rezensenten, durchaus keinen höheren Maßstad anzulegen. Meine seste, auf zahlreiche Thatsachen begründete Ueberzeugung von der Wichtigkeit dieses, noch fast ganz unbedauten Theils der Homdopathie veranlaßte mich zwar, die Sache zur Sprache zu bringen; aber ich verkenne zugleich keinesweges ihre Mängel und Lücken, die ich indessen noch nicht im Stande war zu verbessern. Mögte Letzteres nur bald von Anderen geschehen, welche durch einen reicheren Schatz von Ersfahrungen, als mir zu Gebote stand, dazu mehr besähigt sind.

Auch in Betreff ber Ueberficht des Charakteristi= fchen der Arzneien habe ich eigentlich nichts Wesentliches

<sup>\*)</sup> In Beziehung auf biefe mochte ein (nichtärztlicher und im Staate hoch gestellter) werther Freund wohl nicht ganz Unrecht haben, wenn er mir neulich schrieb: "Bo seichte Oberstächlichkeit, mit lächerlis "chem Eigendunkel und wohlfeiler Wigelei verbrämt, die Stelle ges "diegener Kenntnisse und gewisserbafter Sorgfalt vertreten soll; da ist "es nicht zu verwundern, wenn auch die beste Sache den Kredsgang "geht, und Ehrenmänner, die früher derselben mit Eiser zugethan "waren, nach wiederholter Täuschung in ihren Erwartungen, sich "endlich zurückziehen."

<sup>\*\*)</sup> Rur im Borbeigehen muß ich noch erwähnen, daß dasjenige, was unser sonst vortreffliche Beobachter, Dr. Hering, über die Bortheile und Nachtheile von Arzneifolgen nach Maßgabe der versschiedenen Naturreiche, aus denen sie genommen sind, (im Allgemeinen freilich auch mehr vermuthend, als bestimmt behauptend) gesagt hat, mit meinen Ersahrungen nicht übereinstimmt.

bem hinzuzusügen, was schon in ber Vorrebe zu einer ähnlichen, wenngleich etwas weitläusigern Bearbeitung ber (sogenannten) antipsorischen Mittel und in ber Vorrebe zum zweiten Banbe meines Repertoriums gesagt ist. So viel barf ich nur hier noch anführen, daß sich die Abkürzung berselben des Beifalls unsers großen Meisters vollkommen zu erfreuen gehabt und berselbe überhaupt meinen, ihm darüber vorgelegten Plan durchaus gebilligt hat. — Dennoch muß ich, insbesondere für diejenigen angehenden Somdopathen, denen jene (långst vergriffene) Schrift nicht zugänglich ist, noch folgendes Wenige ans führen.

Man hat oft bie Behauptung aufgestellt, baß bei jebem Kranken mit beutlich mahrnehmbaren Symptomen fammtliche Hombopathen in ber Bahl bes Beilmittels miteinander einver= standen sein murben. Diefer Behauptung trete auch ich unbebenklich bei, indeffen nur unter ber Boraussehung, daß das Krankheitsbild gehörig aufgenommen und insbesondere barin bas Charakteristische und Individuelle mit hinreichender Genauigkeit verzeichnet ift. Aber wie felten ift Jemand, ber nicht schon felbft ziemlich geubter Somoopath ift, im Stande, ein folches, allen Forderungen genugendes Krankheitsbild zu entwerfen? Jeber praktische homoopathische Arat wird in den schriftlichen Berich= ten, welche ihm zugeben, und waren fie felbst von angesehenen alloopathischen Mergten aufgenommen, Belage zu ber Behauptung finden, bag unter zwanzig folder Rrantheitsbilber faum Eins ift, welches bem Somoopathen genugt; und biefes 3man= sigfte hat bann faft jedesmal ben anbern Fehler, bag es allgu weitlaufig ift und unnüber Weise unsägliche Muhe macht. Man barf noch weiter geben und breift behaupten, baß felbst von Somoopathen, jumal von Anfangern, fehr oft bas Rrankheits. bild mangelhaft aufgenommen wird und bag barin am gewohn= lichsten der Grund liegt, wenn ein unpaffendes und baher er= folgloses Heilmittel gewählt wurde. Die homdopathischen Zeit= fchriften geben binlangliche Belage jur Bahrheit biefer lettern Behauptung.

Die Aufnahme eines genau und scharf gezeichneten, alles Ueberfluffigen entlebigten und boch burchaus genügenden Krankheitsbildes halte ich in ber That fur weit schwieriger, als bie nachmalige Wahl ber Arznei. Alles und Jedes zu erforschen und zu erfragen, ift wohl felten moglich. Noch feltener aber theilt ber Kranke aus freien Studen Alles mit, auch folche Umftande, welche ber Uneingeweihte fur gang unerheblich halten muß, und thut er biefes, fo erhalt ber untersuchende Argt (3. B. von Hnfterischen und Hnpochondriften) so breite, ermubende und unbestimmte Erzählungen, daß neben bem Zeitverlufte und ber Langeweile, welche ihm baraus erwachsen, boch die eigentliche Charakteristik der Krankheit undeutlich wird oder gar ganglich verloren geht. Anders ift es, wenn der Argt feine Fragen bestimmter stellen und ben Leidenden badurch nothigen kann, seine Antworten ebenfalls bestimmt und bundig zu geben. ju gehort eine fo vollstandige Bekanntschaft, wenigstens ber Hauptwirkungen und Eigenthumlichkeiten der Arzneien, man fie bei angehenden Somoopathen nicht leicht findet. Denn nachdem man die Diagnofe ber Krankheitsform \*) rich= tig gestellt hat, bedarf es noch ber Ermittelung berjenigen Be= fonderheiten und individuellen Erfcheinungen, ohne welche die Arzneiwahl nur ein blindes Rathen, - man mochte fagen, ein leichtfertiges Burfelspiel um bas bochfte Gut bleibt, welches der Mensch auf Erden besigt. Letteres ift aber un= vermeiblich, wenn man nicht jum Boraus die Charafteriftik ber hier zur Wahl kommenden Mittel inne hat.

Diese zweierlei Dinge, die Krankheitsform nämlich und bas Individuelle, welche zusammengenommen erst bas vollständige Krankheitsbild und die Indikation auf das spezisische Heilmittel geben, werden, meines Erachtens, am füglichsten von einander gesondert, theils weil jedes für sich zu beachten

<sup>\*)</sup> Es bedarf wohl faum der Ermannung, daß ich unter Rrankheites form nicht bloß ben Ramen derfelben verftebe.

ift, theils auch, weil Letteres fich im Berlaufe ber Behandlung oft andert, mahrend Jene meistens ber Sauptsache nach bieselbe bleibt. Nach Jener (ber Krankheitsform) wird namlich zuerst die Auswahl der Arzneimittel getroffen, welche nach Maßgabe ihrer reinen Wirkungen am Gesunden überhaupt entsprechend erscheinen und badurch eine große Menge Underer ausgeschieben, welche nun ganz außer ber Konkurrenz bleiben. Um nun mit Sicherheit die Wahl unter diefer, zwar schon sehr beschrankten Anzahl von Arzneien treffen zu konnen, indem nur Eine bas beste Spezififum sein kann, bedarf es nothwendig noch ber Er= magung bes 3 meiten (bes Individuellen), und nur dann, wenn auch hierbei mit ber erforderlichen Umficht und Sorgfalt verfahren ift, barf man ben beabsichtigten Erfolg erwarten. Es scheint baber auch burchaus angemeffen, Diefes auf Senes folgen ju laffen, und wenn die Rrantheitsform einmal erft genugend ermittelt ift, fo lange nach bem Individuellen (ber Krankheit und bes Kranken) zu forschen, bis die Wahl endlich auf Gins der konkurrirenden Mittel fteben bleibt. \*)

<sup>\*)</sup> Seit langerer Beit find meine Rrantenbucher, (auch bie einiger naberen Freunde), bem bier Ungebeuteten gemaß eingerichtet, und ba fich ihre 3wedmaßigkeit fortbauernd bewahrt, fo burfte nachftehende Eurze Mittheilung baruber manchem Unfanger nicht unlieb fein : -Seber Rrante erhalt fein befonberes Folium, (beren 144 ein Beft ausmachen), welches oben beffen Ramen, Bohnort und Alter angibt. Dann folgen zwei Rubriten: 1. Rrantheitsform, 2. Individuelles bezeichnet, unter welchen bie erforschten Beichen in zwei gesonderten Gruppen aufgeführt werben. Unter biefen ift Raum für eine turge Notig über etwa fruber (allbopathifch) gebrauchte Arzneien gelaffen. Darauf wird nun bie gereichte Argnei, mit poraefestem Datum gur Seite bemerkt, und ein breiterer Raum baneben fuhrt bie Ueberschrift: Erfolg und neue Beichen, wovon jebesmal bie fernere Orbination abhangt. Gin bazu gehöriges, aber abgesondertes und alphabetisches Namenregifter, welches Volumen und Folium angibt, erleichtert bas Aufschlagen. Der Gleichformig: feit megen find bei mir obige Rubriten gedruckt, fo baß, mas febr Die Ueberficht erleichtert, die außere Form überall biefelbe ift.

Die reine Argneimittellehre, verbunden mit ben Ergebniffen am Rrankenbette, enthalt bie Materialien, welche uns in ben Stand fegen muffen, bem Gefagten zufolge bas Rrankheitsbilb aufzunehmen. Indeffen lagt fich nicht laugnen, bag bie Maffe berfelben, auch nach vollständiger Ausscheidung alles Unfichern und Unwesentlichen, (was fur jest noch wohl unmöglich mare), viel zu groß ift, als bag felbst bas trefflichste Bebachtnif im Stande ware, fie vollftanbig ju behalten. Bare biefes moglich, fo wurde es unftreitig am beften fein, Alles ohne Ausnahme bem Gebachtniffe einzupragen; aber ich barf wohl vorausseben. baß bie Meiften in Betreff folder Geiftesfabigkeiten fich mit mir in ziemlich gleicher Lage befinden. Wir bedurfen baber einer Auswahl bes Wichtigsten aus ben Rraften jeder Arznei, um folche ftets gegenwartig zu haben, und muffen bas weniger Wichtige fur ben Fall, wo es auch noch barauf ankommt, bem ferneren Nachschlagen vorbehalten. Wenn aber eine folche Ausmahl ihren 3med erfullen foll, fo barf fie nicht allau weitlaufig fein, um bie gewohnliche Saffungefraft nicht zu überfteigen und eine flare Ueberficht zu gewähren, aber auch vollständig genug, um ben Sauptwirkungsfreis jeder Arznei zu umfassen und bas Eigenthumliche berfelben anzugeben.

Dieses war nun die Ausgabe, welche ich mir gestellt, zu beren Lösung ich vielfache Versuche gemacht hatte und wovon bereits Einer\*) dem homdopathischen Publikum mitgetheilt ist. Aber bei fortgesetzem Gebrauche fand sich's doch, daß eine noch größere Abkürzung sehr wünschenswerth sei. Noch deutlicher wurde dies durch das Jahrsche Handbuch, besonders durch die zweite Aussage besselben, und es ergab sich nun klar, daß ein

<sup>\*)</sup> Unter bem Titel: Uebersicht ber haupt : Wirkungs : Sphare ber antipsorischen Arzneien u. f. w., Munster 1833 bei Coppenrath; nebst bem Nachtrage bazu, mit Ginschluß ber antissyphilitischen und antisykotischen Arzneien, ebensbaselbst.

solcher Umriß von den Kräften der Arzneien in dem nämlichen Maße an Deutlichkeit, Faßlichkeit und Uebersichtlichkeit verliert, worin er an Ausführlichkeit zunimmt. Um nun auch diesen Mängeln abzuhelsen (und gleichzeitig jeden Anlaß zu vermeiden, das Studium der Quellen zu verabsäumen), wurden abermals Versuche angestellt, unter denen nach Form und Ausbehnung die gegenwärtige Arbeit am besten den oben genannten Fordezungen zu entsprechen schien, und welcher unser hochverehrte Hofrath Hahnemann seinen ungetheilten Beifall geschenkt hat.

Das hier Gefagte wird nun auch wohl hinreichen, jeben billigen Beurtheiler zu überzeugen, daß es mir nicht um Bermehrung ber homoopathischen Literatur, sonbern lediglich barum zu thun mar, eine bisher, wenigstens fur ben Anfanger noch bestehende Lucke in berfelben auszufullen und biesem porzuglich einen Leitfaden zu verschaffen, vermittelft beffen er fich in bem ungeheuren Walde von Symptomen orientiren und bei ber Erforschung eines Kranken seine Fragen bestimmter auf bas Befentliche richten konne. Wer namlich ben Inhalt biefes Buchleins vollig inne hat, mas boch mohl bei ernstem Willen und gehorigem Fleige nicht so schwer fein durfte, der wird in weit furgerer Zeit mit ber Aufnahme eines Krankheitsbilbes fertig fein und fich babei weit feltener in ber Bahl bes bulfreichen Mittels irren, als berjenige, welcher uber bie umftanbliche Bergleichung eines bogenlangen Krankenberichts viele Stunden verschwendet und bennoch am Ende gewahrt, daß er fo Manches übersehen hat, was hier hauptfachlich ben Ausschlag geben mußte.

Was die Form betrifft, so habe ich mich um so weniger bewogen finden können, nach dem Vorbilde Sahrs von meiner früheren und bisher üblichen, jedem Homdopathen geläusigen Reihefolge abzuweichen, als ich es auch für nöthig hielt, jener der Repertorien zu folgen. Nur fand ich in einer französischen Uebersetzung meiner ersten "Uebersicht" durch die Herren DD. Foissa und Didier (Noth) eine das Aufsinden sehr fördernde Einrichtung, indem jedem Absahe eine kurze Angabe des Körpertheils, wovon jedesmal die Rede ist, vorgesetzt war, und

ich glaubte biese, wie mir scheint, wesentliche Verbesserung unserer Nachbarn in meine neue Uebersicht aufnehmen zu mussen. Wenn wir auch in grundlichen Wissenschaften und gediegenen Kenntnissen dem Austande in keiner Weise nachstehen und ben größten Theil der nühlichsten Ersindungen als das ursprüngliche Eigenthum der Deutschen in Anspruch nehmen durfen, so stehen wir doch nicht selten in lichtvoller Darsiellung und verständlischer Sprache ihnen nach und können überdem nicht läugnen, daß manche deutsche Entdeckung erst durch die Vervollkommnungen der Ausländer recht ins Leben getreten ist. — Ib dies auch mit der Homdopathie der Fall sein wird, steht noch zu erwarten.

Da tie vorliegende Schrift bestimmt ift, gleichzeitig mit meinen Repertorien gebraucht zu werden, fo finden fich darin nur biejenigen Arzneien aufgeführt, welche biese ebenfalls ent= halten, und in Betreff ber Kehlenden muß ich mich auf bas in der Vorerinnerung zum Repertorium der nicht = antipsorischen Arzneien (Seite XV.) baruber Gefagte beziehen. Nur in Be= treff ber fogenannten isopathischen Mittel mochte ich noch beilaufig bemerken, daß, wenn meine Erfahrungen mich nicht taufchen, man vermuthlich erft bann ben größten Erfolg bavon feben wird, wenn man fie da anwendet, wo bie Rrankheit, von welcher bas Mittel entnommen murbe, ehebem ba war, nun aber verschwunden und ftatt beffen eine andere Rrantheitsform entstanden ift. Go me= nig mir namlich fruher die ifopathischen Mittel geleiftet haben, wenn ich fie in ublicher Weise anwendete, so trefflich maren bie Erfolge, wo ich fpater nach diesem Grundsate verfuhr, und namentlich bei alten chronischen, burch vielfaltige, nicht heilende, (ich mochte fagen: heillose) Arzneien immerfort veranderte und verschlimmerte Krankheiten.

Bei vielen Mitteln wird man Symptome finden, benen ein Sternchen (\*) vorgesetzt ift. Ich verdanke sie, nebst noch vielen Anderen, schon Bekannten ober weniger Charakteristischen, der freundlichen Bereitwilligkeit eines ganz ausgezeichneten Beob-

achters, welcher zur Zeit noch Ursache hat, seinen Namen verschwiegen zu halten. Bon dem größten Theile derselben habe ich selbst schon Gelegenheit gehabt, die Richtigkeit der Beodachtungen durch die Erfahrung vollkommen bestätigt zu sehen, und nahm daher keinen Anstand, auch andere für meinen Zweck dienliche Zeichen gehörigen Orts einzuschalten. Um das suum cuique nicht zu verletzen, war eine besondere Bezeichnung dersselben nöthig, wozu die Erwähnte angemessen schien, und ich darf mit Zuversicht erwarten, daß man mir sur diese Mittheislung danken wird, sobald man sie ebenfalls an der Erfahrung prüft.

Beschäftigungen anderer Art nehmen gegenwärtig meine ganze Zeit bermaßen in Anspruch, daß ich mich genöthigt sehe, vorläusig wenigstens, von der schriftstellerischen Bahn im Felde der Homdopathie abzutreten. Ich thue dieses mit dem frohen Bewußtsein, redlich gethan zu haben, was in meinen Kräften stand, und wenn meine, zunächst für angehende Homdopthen then\*) bestimmten Schriften nur ferner noch Einiges zur Försterung der guten Sache beitragen, so wird die Erinnerung dars

<sup>\*)</sup> Es ist mir nie eingefallen, vor ausgebilbeten und vollendeten Homdopathen als Lehrer auftreten zu wollen, und wenn einige dieser Herren, auf ihre Junstmäßigkeit sich berusend, ihren Aerger darüber schlecht verhehlten, daß ein "unzünstiger Schüler" des Stifters der Homdopathie that, was Andere versaumten, so kann man darin nur eine gewisse egoistische Ueberempsindlichkeit wahrnehmen. Meine unerschütterliche Ueberzeugung von der Naturgemäßheit und Wahrheit der Homdopathie einerseits und andererseits die Schwierigkeit des Studiums derselben und der Mangel an Lehranstalten für Ansänger waren es, welche mich bewogen, zur Körderung dieser, mir nicht ganz fremden Wissenschaft zu thun, was ich vermogte, und auf mancherlei ersreuliche Weise habe ich bis jeht ersahren, daß meine Bemühungen nicht vergeblich gewesen sind

an, so wie die dadurch gewonnene Freundschaft hochst achtungs= werther Manner zu ben schonften Erquidungen meines spate= sten Alters gereichen.

Valete et macte virtute estote!

Munfter, im October 1835.

C. b. Bonninghausen.

## Enhalt.

| Geite                              |                        | Seite       |
|------------------------------------|------------------------|-------------|
| Borwort I                          | 23. Calcarea · · · · · | . 64        |
| Berfuch über bie Bermanbtichaf:    | 24. Camphora           | . 66        |
| ten ber Argneien 1                 | 25. Cannabis           | . 68        |
| uebersicht ber Verwandtschaften 10 | 26. Cantharis          | . <b>69</b> |
| Uebersicht ber Eigenthumlichkeis   | 27. Capsicum           | . 71        |
| ten und hauptwirkungen . 25        | 28. Carbo animalis     | . 72        |
| ****                               | 29. Carbo vegetabilis  | . 74        |
| 1. Aconitum                        | 30. Causticum          | . 77        |
| 2. Agaricus 27                     | 31. Chamomilla         | . 79        |
| 3. Alumina 28                      | 32. Chelidonium        | 81          |
| 4. Ambra 30                        | 33. China              | 82          |
| 5. Ammonium carbonicum 32          | 34. Cicuta virosa      | 85          |
| 6. Ammonium muriaticum . 31        | 35. Cina               | 87          |
| 7. Anacardium                      | 36. Clematis           | 88          |
| 8. Angustura 37                    | 37. Cocculus           | 89          |
| 9. Antimonium crudum 38            | 38. Coffea             | 92          |
| 10. Antimonium tartaricum . 40     | 39. Colchicum          | 93          |
| 11. Argentum 42                    | 40. Colocynthis        | 95          |
| 12. Arnica 43                      | 41. Conium maculatum   | 96          |
| 13. Arsenicum 45                   | 42. Crocus             | 99          |
| 14. Asa foetida 48                 |                        | 100         |
| 5. Asarum 49                       | •                      | 102         |
| 6. Aurum 51                        | •                      | 103         |
| 7. Baryta                          | •                      | 105         |
| 8. Belladonna 54                   |                        | 107         |
| 9. Bismuthum 57                    |                        | 109         |
| 10. Bovista                        |                        | 111         |
| Al. Bryonia 60                     |                        | 112         |
| Ma C. 1. 21                        | At 12                  | 114         |

### Inhalt.

| Seite                         |                           | Grite |
|-------------------------------|---------------------------|-------|
| 52. Graphites                 | 88 Platina                | . 192 |
| 53. Guajacum 119              | 89. Plumbum               | . 194 |
| 54. Helleborus 120            | 90. Pulsatilla            | . 196 |
| 55. Hepar sulph. calc 122     | 91. Ranunculus bulbosus.  | . 201 |
| 56. Hyoscyamus 125            | 92. Ranunculus sceleratus | . 203 |
| 57. Ignatia 127               | 93. Rheum                 | . 204 |
| 58. Jodium 130                | 94. Rhododendron          | . 206 |
| 59. Ipecacuanha 132           | 95. Rhus Toxicodendron.   | . 208 |
| 60. Kali carbonicum · 134     | 96. Ruta                  | . 212 |
| 61. Lachesis 136              | 97. Sabadilla             | . 215 |
| 62. Laurocerasus 138          | 98. Sabina                | , 217 |
| 63. Ledum 140                 | 99. Sambucus              | . 219 |
| 64. Lycopodium 142            | 100. Sassaparilla         | . 221 |
| 65. Magnes artificialis 144   | 101. Scilla               | . 222 |
| 66. Magn. pol. arcticus . 146 | 102. Secale cornutum      | . 225 |
| 67. Magn. pol. australis 147  | 103. Selenium             | . 226 |
| 68. Magnesia 149              | 104. Senega               | . 228 |
| 69. Manganum                  | 105. Sepia                |       |
| 70. Marum 152                 | 106. Silicea              | . 233 |
| 71. Menyanthes                | 107. Spigelia             | . 235 |
| 72 Mercurius                  | 108. Spongia              | . 237 |
| 73. Moschus : 158             | 109. Stannum              |       |
| 74. Muriaticum acidum 159     | 110. Staphysagria         |       |
| 75. Murias magnesiae 161      | 111. Stramonium           |       |
| 76. Natrum carbonicum 162     | 112. Strontiana           |       |
| 77. Natrum muriaticum 165     | 113. Sulphur              |       |
| 78. Nitrum 167                | 114 Sulphuricum acidum    |       |
| 79. Nitri acidum 169          | 115. Taraxacum            |       |
| 80. Nux moschata 172          | 116. Thuja                |       |
| 81. Nux vomica 174            | 117. Valeriana            | . 256 |
| 82. Oleander 178              | 118. Veratrum             |       |
| 83. Opium 180                 | 119. Verbascum            |       |
| 84. Paris 182                 | 120. Viola odorata        | . 261 |
| 85. Petroleum 184             | 121. Viola tricolor       |       |
| 86. Phosphorus 186            | 122. Vitex                |       |
| 87. Phosphoricum acidum . 189 | 123. Zincum               | . 264 |

### Versuch

### über die Bermandtschaften der Arzueien.

Wenn eine Arznei das Vermögen besitht, die von einer Andern hervorgerufenen Arznei = Symptome, nach der Aehnlichkeit ihrer eigenen Wirkungen, heilkräftig (also in der Nachwirkung) auszuslöschen, so bezeichne ich das gegenseitige Verhältniß, welches zwisschen diesen beiben Arzneien besteht, mit dem Worte Verswandtschaft.\*)

Aus dieser Definition geht hervor, daß ich einen wesentlischen Unterschied mache zwischen dem verwandtschaftlichen und dem bloß antidotarischen Berhältnisse der Arzneien zu einander, bei welchem letzteren auch die Beschaffenheit der Erstewirkung in Betracht kommen kann, wenn sie bei schnell wirkensen Arzneien entsprechend ist und bei jählingen Bergistungen dadurch eine Entkräftung (Indisservazirung, Neutralisirung) der gistigen Substanz zu Wege gebracht wird.

Hat man gegen Krankheits = Symptome, bie burch eine arz neikräftige Substanz hervorgerufen sind, ein Antidot angewendet,

<sup>\*)</sup> Unser genialer Dr. Hering hat, wenn ich nicht irre, biesen sehr angemessen erscheinenben Ausbruck (im Archiv IX. 3. S. 113.) zuerst offentlich gebraucht und zugleich auf ben Nugen ausmerksam gemacht, welchen eine umfassenbere Kenntniß bieser Berwandtschaften in ber Praris gewähren muß.

welches (bei hinreichend zeitiger Darreichung) solche burch seine Erstwirkung hinwegnimmt, so werden erfahrungsmäßig nur diese getilgt, während sonstige Krankheitszustände, die sich an dem Leidenden vorsinden, dadurch in keiner Weise gebessert werden.

Anders verhält es sich, wenn man in solchem Falle ein Anstidot reicht, welches durch seine Nachwirkung die Heilung hervordringt. Hat man nämlich für den Leidenden eine Arznei ausgewählt, welche der vorhandenen Symptomen Suuppe am vollständigsten homdopathisch entspricht, (mithin der früher genommenen Arznei verwandt ist), so wird man in der Regel sinden, daß diese nicht nur die neuerdings erregten Arznei-Symptome fortnimmt, sondern auch, wenn sonst noch Beschwerden da sind, welche irgend im Bereiche derselben liegen, diese Letzteren heilkräftig auslöscht.

In dieser Ersahrung scheint hauptsächlich die Erklarung einer andern Ersahrung gesucht werden zu mussen, welche ohne Zweisel jeder ausmerksame Homdopath nicht selten gemacht hat, und deren stete Beobachtung, meines Dasürhaltens, für das Gesschäft der Heilung von überaus großer Wichtigkeit ist, — jener nämlich: daß einige Arzneien weit heilkräftiger wirsken, wenn eine Andere (Verwandte) vorhergegangen ist.\*)

Die erste Andeutung hiervon (wie von allem wahrhaft Bewährten in der Hombopathie) verdanken wir dem scharfsfinnigen und aufmerksamen Stifter ber neuen Schule in den §.

<sup>\*)</sup> Eine beachtenswerthe Andeutung von der Kraft verwandter Arzneien, ben Organismus mit größerer Intensität zu ergreisen, sinden wir in dem Aufsage des Dr. Schmidt (im Archiv VIII. 2. 86.) über Behandlung chronischer Krankheiten, wo er sagt: daß die heilung berselben da am langwierigsten und schwierigsten, oft gar unmöglich sei, wo langere Zeit Arzneien (in albopathischer Weise) gebraucht sind, die zu ein ander in antidotarischer Beziehung stehen. Auch meine Ersahrung bestätigt die Richtigkeit dieser Beobachtung vollkommen.

172. ff. (ber funften Ausgabe) bes Drganons, bei ber Lehre von ber Heilung der sogenannten einseitigen Krankheiten. Als Beispiele, welche wir später seinem großen Beobachtungsgeiste verdanken, dienen die vorzügliche Wirksamkeit von Calc. nach Sulph., von Caust. nach Sep., von Lyc. nach Calc., von Nitr. ac. nach Calc. und Kali, von Phosph. nach Kali, von Sulph. nach Ars. und Merc., und von Sep. nach Sil., Nitr. ac. oder Sulph. Und welcher Homdopath hätte wohl nicht Gestegenheit gehabt, die Richtigkeit dieser Beobachtungen bewährt zu sinden, vorausgeseht, daß er jedesmal bei der Anwendung dersselben das Grundsprinzip der homdopathischen Heillehre (Similia similibus) forgkältig im Auge behielt?

Diese Ersahrungen, beren Wichtigkeit auch Andere, (namentlich Dr. Rummel in der allg. hom. Zeitung IV. S. 25.) erkannt haben, mit einigen anderen Ergebnissen aus der Praris
vermehrt, sammelte Sahr in seinem Handbuche (S. XLIV.)
unter der Rubrik: Beachtenswerthe Reihefolgen bei Anwendung der Mittel. Die Zahl der hier angeführten
verwandten Mittel ist indessen noch so klein, daß einerseits daburch nur zu leicht ein tadelnswerther Schlendrian befördert, andererseits aber zu selten Gelegenheit geboten wird, in Uebereinstimmung mit dem Hauptgrundsaße der Homdopathie davon
Gebrauch zu machen.

Außerdem gibt diese Aufzählung, so wie sie dasteht, Versanlassung zu der (auch schon ausgesprochenen) Meinung, daß es durchaus nicht gleichgültig sei, in welcher Ordnung man diese Mittel auf einander solgen lasse. So glauben (und beshaupten sogar) Einige, daß wohl das Mittel B nach A, nicht aber umgekehrt A nach B wohlthätige Wirkung äußere. Dem ist aber in der That nicht also, und wenn man die angeblich dasur sprechenden Ersahrungen sorgsältig mit allen Nebenumsständen erwägt, so wird man sinden, daß hier oder da eine Gegen-Indikation unbeachtet geblieben und überhaupt nicht strenge genug nach dem Grundprinzip der Homdopathie versahren war. Namentlich wurde solches von Calc. und Lyc. behauptet, wo-

gegen ich versichern kann, daß ich sehr oft von Calc. nach Lyc. die ausgezeichnetste Wirkung gesehen habe, wenn der Symptomen= Kompler sich ansangs so gestaltete, daß Lyc. den Vorzug verdiente und nach verslossener Wirkungsdauer desselben Calc. dem Reste der Krankheit noch entsprach, was freilich nicht immer der Fall ist. \*)

Die Wichtigkeit ber Kenntniß ber Arznei=Berwandtschaf= ten, welche mir schon fruh einleuchtete, veranlagte mich, befon= bers feit zweien Sahren Bergleichungen in biefer Beziehung anzustellen und bei meinen gablreichen Beilverfuchen ein ftetes Augen= merk barauf zu richten. Gine vorzugliche Gelegenheit, diefen Gegenstand weiter ju fordern, bot mir die Bearbeitung ber Repertorien und noch mehr die der Uebersichten der Haupt=Bir= fungs = Sphare ber Arzneien, welche jederzeit damit verbunden und gleichzeitig bearbeitet wurden. Auf diesem, freilich muhfa= men Wege erhielt ich manche, oft unerwartete Aufschluffe, welche bann an ber Erfahrung weiter gepruft wurden. Die Ergebniffe Dieser Studien und Beobachtungen, so unvollständig und in manchen (eingeklammerten) Theilen noch einigermaßen zweifel= haft fie auch fein mogen, lege ich hiermit den Meistern ber Wiffenschaft zur weitern Prufung und Bervollstanbigung vor. Es mußte einmal etwas gethan werben, um ernsthafter, als es seither geschehen war, diesen auf die Praris so ungemein ein= fluffreichen Gegenstand wenigstens zur Sprache zu bringen, und wenn die, wie ich glaube, nicht ganz unerheblichen Resultate meiner Forschungen vollendetere Sombopathen dazu anregen, ihre Erfahrungen und Beobachtungen in dieser Beziehung of= fentlich mitzutheilen, fo ift mein 3weck erreicht, und ich barf feinen Zabel barüber befürchten, eine unreife Arbeit ber gelehr= ten Welt vorgelegt zu haben.

<sup>\*)</sup> Auch im Archiv b. h. H. find mehre Falle mitgetheilt, wo Calc. nach Lyc. überaus wohlthatig wirkte, so wie andere, wo Lyc. nach Calc. Nachtheil brachte.

Das Verständniß so wie der Gebrauch der nachstehenden Uebersicht der Verwandtschaften ergibt sich zwar schon aus dem zu Anfange Erwähnten. Indessen durfte es für die Anfänger nicht überstüffig sein, in der Kurze noch folgendes Wenige darüber anzusühren:

- 1. Die verwandten Arzneimittel find gegenfei= tig Antibote\*), und fonnen nach Maggabe ber Aehnlichkeit ber Symptome vorzugsweise bazu mit Erfolg angewendet werben, indem sie gewisser als ein anderes, wenngleich theilweise ähnliche Symptome barbietenbes Mittel, die entstandenen Argneibeschwerben heilkraftig, (also nicht palliativ ober burch Erst= wirkung) ausloschen. Der Grund liegt mahrscheinlich barin, baß jede Arznei außer ben bemerkten, fark und beutlich her= vortretenden Symptomen, jedesmal noch viele andere, schwächere und baher unbeachtete Befindens = Beranderungen erregt, die oft ber nicht verwandten Arznei nicht entsprechen und wodurch bas Gesammt = Rrankheitsbild bemnach fur lettere nicht hombopa= thisch geeignet ift. Es barf babei aber auch nicht überseben werben, daß nicht je bes verwandte Arzneimittel im Stande ist, alle Krankheits = Symptome, welche bas Vorhergehende er= zeugt hat, zu tilgen, sondern daß jede Arznei nur folche Beil= frafte außern kann, welche innerhalb ihres Wirkungskreifes liegen.
- 2. Die verwandten Mittel, nach einander ge=reicht, wirken erfahrungsmäßig weit heilkräftiger, als Nichtverwandte. Daß dessenungeachtet das Prinzip der Aehnlichkeit stets die erste und nothwendigste Ruckssicht bei der Wahl der Arznei abgeben muß, versteht sich von selbst. Aber gewöhnlich wird man sinden, daß unter mehren zur Wahl konkurrirenden Heilmitteln, namentlich bei komplizireten chronischen Beschwerden, das Eine oder das Andere sich un=

<sup>\*)</sup> Bergl. dasjenige, was ich barüber in der Anmerkung zur Borerinnerung der ersten Auflage des Repertoriums der antipsorischen Arzneien (S. XVIII. der zweiten Auflage) angesührt habe

ter der Zahl der Verwandten besindet, und es wird dann, wenn übrigens keine Gegen-Indikation zu ermitteln ist, jederzeit gerathen sein, die sem vor den andern den Vorzug zu geben. Oft ist mir selbst der Fall vorgekommen, daß sich bei fernerer genauerer Erforschung und Nachfrage noch manches disher und beachtet gebliedene Symptom ergad, welches einem solchen Heile mittel ganz entschieden den Vorzug einräumte, und der Erfolg war dann jedesmal ungemein erfreulich.

3. Eine gang vorzügliche Gelegenheit gur Anwendung ber Arinei=Bermandtichaften bieten bie fogenannten einfeitigen Rrantheiten, beren Beilung oft burch Mangel an einer hinlanglichen Anzahl charakterifti= scher Symptome so fehr erfdwert wird. hier bringt eine, nur unvollkommen paffende Arznei \*) fehr haufig eine berartige Ber= anderung im Gesammtbefinden und zugleich mehre charakterifti= sche Indikationen hervor, daß es nun nicht mehr schwer ift, burch eins ber verwandten und bem gegenwartigen Sympto= men = Komplere genau entsprechenden Mittel bas ganze Saupt= leiben fammt ben neu entstandenen Rebenbeschwerben zu tilgen. Hierauf vorzuglich scheint unter anderm 3. 23. ber (übertriebene) Ruf begrundet zu fein, den die Heilung der Wechselfieber burch Nux vom. nach Ipecac. ober burch Cina nach Capsic. vor einigen Sahren erlangt hatte, wo diese Krankheit sich haufig fo gestaltete, daß jene Mittel ziemlich entsprechend waren, burch bie vorgangige Urznei aber gleichsam eine Borbereitung bewirkt wurde, welche die heilfame Wirfung ber Folgenben fehr bebeu-

<sup>\*)</sup> Solche Fälle von einseitigen Krankheiten, wobei oft ber Körper für bie Arzneiwirkungen wenig Empfänglichkeit zeigt und Nebenbeschwersben eben erwünscht sind, waren in der letten Zeit die Einzigen, wo ich zuweilen etwas stärkere Gaben anwenden mußte. In allen anderen Fällen erreichte ich mit dem kleinsten Theile eines Tropfens der Dezillion-Berdunnung, ja selbst mit bloßem Riechen daran, vollkommen meinen Zweck. Ich vermuthe daher, daß in der Regel irgend eine äußere Störung Schuld ist, wenn nur stärkere Gaben der passenden Arzneien wirken wollen.

tend erhöhete. Auch in anderen (sowohl chronischen, als akuten) Krankheitsformen habe ich mehre Male etwas ganz Nehnliches beobachtet.

4. Noch ausgebehnter (als bei ben einseitigen Rrant= beiten) ift ber Rugen einer genauen Bekanntichaft mit ben Bermanbtichaften ber Arzneien bei ben dronifden Rrantheiten, welche zu ihrer Beilung faft immer mehre, nach einander gereichte Arzneien verlangen. Sier erfuhr ich jedesmal ben wesentlichsten Rugen bavon, wenn ich nach Ablauf ber Wirkungsbauer eines forgfaltig und paffend gewählten Arzneimittels ein Folgendes reichen konnte, welches mit bem Vorhergehenden in fehr naber Verwandtschaft ftand. Die wohlthatige Wirkung einer folden Arznei, wenn fie richtig homoopathisch gewählt ift, übertrifft meistens alle Erwartung. Daher habe ich es oft auch sehr vortheilhaft gefunden, bei solchen chronischen Beschwerben, die arm an Symptomen und ba= her schwierig zu heilen sind, gleich von vorn herein unter ben anzuwendenden Beilmitteln eine folche Ordnung zu treffen, bag - (wenn nicht etwa spater auftretende Symptome Abanderun= gen nothig machten) - jedesmal nur verwandte Arzneien, und zwar am besten folche, wovon bie eine bem Sauptleiben, die andere den Nebenbeschwerden mehr ente fprach, auf einander folgten. Nach meinen jungeren Erfahrungen ift bann in ber Regel ber Erfolg weit gunftiger und schneller, als bei unmittelbaren Wieberholungen berfelben Urznei, Die ich aus biesem Grunde in ber letten Beit nur felten und nur in folden Kallen vornahm, wo bloß eine quantitative Berminderung ber Beschwerden, ohne bie mindeste qualitative Beranderung in dem Gesammtbilbe ber Krankheit, eingetreten ift. \*)

<sup>\*)</sup> Selbst unter ben gulegt angeführten Umftanben habe ich in ber lege ten Beit, wo ich mit besonderer Aufmerksamkeit die Wiederholungen ber Arzneien beobachtete, nur fehr felten von ben folgenben Gaben

- 5. Mehr als einmal ift ber Fall vorgekommen, bag zwei Arzneien, die mit einander verwandt maren, in einer Rrantheit fo mit einander um den Borgug ftritten, baß bie Bahl schwer mar, und jede von ihnen einige Neben = Symptome beckte, welche ber andern fehlten. ich ben besten Erfolg, wenn ich mit beiben Arzneien fortwährend wechselte, und zwar in nicht gar zu langen Zwischenraumen, so daß jedesmal die Eine gereicht murde, ehe die Undere vollig ausgewirft hatte. Die Erstwirfung murde dann all= måblig immer fcmacher und bauerte immer furgere Beit, die Fortschritte in ber Besserung murben immer bedeutender und es war oft feine andere Arznei zur volligen Genefung weiter nothig. In der neuesten Zeit habe ich es fehr nut= lich gefunden, wenn ich, dem Rathe unfers Sofraths Sahne= mann gemäß, bei biefen wie bei allen anderen Wiederholungen verschiedene, am beften immer berabsteigende Do= tengen mablte.
- 6. Es ereignet sich bekanntlich zuweilen, daß nach einem passend scheinenden Mittel die Symptome sich ershöhen, wie bei einer starken Erstwirkung, ohne daß Besserung darauf folgt.\*) Nicht immer ist dieses Folge eines frühern Mißbrauchs der eben gereichten Arznei, und der Grund solcher Erscheinungen läßt sich manchmal auf keine Beise aufssinden. Hier ist eine Gabe einer verwandten und den Symptomen entsprechenden Arznei ganz vorzüglich an ihrem Orte. In solchen Fällen warte ich die Nachwirkung nicht lange ab, sondern reiche schon bald das solgende möglichst nahe verwandte Mittel, und habe dann fast immer die Freude gehabt, nicht nur

genügende Besserung, sehr oft bagegen Ruckschritte in berselben wahrgenommen, und zwar bieses am meisten ba, wo die hochsten Potenzirungen angewendet waren.

<sup>\*)</sup> Nur einmal ichien unter biesen Umftanden eine zweite Gabe beffelben Mittels Befferung gu bringen, aber auch biese war nicht von Dauer.

schnelle Linderung der erhoheten Beschwerben, sondern auch fehr ansehnliche Besserung des ganzen ursprunglichen Krankheitezu= standes zu bewirken.

7. Bu ben Bortheilen endlich, welche eine ziemlich voll= standige Uebersicht der Arznei=Bermandtschaften gemahrt, muß man endlich auch noch ben gablen, baß man zu einem beutlicheren Bilbe von der mehr ober minder um= fangereichen Wirkunge=Sphare und von ber Man= nigfaltigfeit ber Beilfrafte ber Urzneien gelangt. Freilich fann folches von einem Berfuche, wie biefer ift, nur noch auf eine unbefriedigende Weise erwartet werben. aber burch gemeinschaftliches Busammenwirken, burch Mitthei= lung von hierher gehorigen Erfahrungen und Beobachtungen eine folche Ueberficht einen boberen Grad von Bollftanbiakeit erlangt hat: bann muß es zur Kenntniß bes mahren Genius ber Arzneien nicht wenig beitragen, wenn beim vergleichenden Studium ihrer reinen Wirkungen auf den menschlichen Korper auch ihr verwandtschaftliches Verhaltniß zu Underen stets im Auge behalten wird.

Ich schließe baher biese kurzen Andeutungen mit der bringenden Bitte an alle ausmerksamen Hombopathen um Mittheistheilung (entweder privatim oder noch besser in den periodischen hombopathischen Schriften) ihrer sichern und unzweiselhaften Erfahrungen in Betreff eines Gegenstandes, dessen ungemeine Wichtigkeit schon aus dem Gesagten hinreichend hervorgeht.

Von kaum geringerer Wichtigkeit für die Praris durste eine eben so genaue Kenntniß der Feindschaften der Arzeneien sein und auch diese waren eben so, wie die Verwandtschaften, ein ernstlicher Gegenstand meiner Forschungen. Die gewonnenen Resultate sind aber so gering und unvollständig, daß ich mich bewogen sinde, sie vorläusig zurückzuhalten, und mit obiger Bitte an meine Herren Kollegen auch noch die versbinde, ihre dahin gehörigen Beobachtungen ebenfalls mir mitzutheilen.

### Uebersicht

# der bis jett beobachteten Verwandtschaften ber homdopathischen Arzneien.\*)

- Acon. Agar. Anac. Ant. crud. Arn. Ars. (Asa f.)
  Asar. Bell. Bry. Cann. (Carb. an.) Caust.
  Cham. Coff. Colch. Croc. Dros. Dulc.
  Graph. Hep. s. c. Hyosc. Ipec. Merc. (Mur.
  magn.) Nitr. ac. N. vom. Op. Phosph. Plat.
  Puls. Ruta. Sabin. Sep. Spig. Spong. Stram.
  Sulph. (Thuj.) Veratr.
- Agar. Acon. Bell. Coff. Graph. Phosph. Puls.
- ALUM. (Ant. crud.) Ars. Bell. Calc. (Carb. veg.) Cham. (Dros.) Ignat. Ipec. Lach. Led. (Natr.) N. vom. Phosph. Plumb. (Ran. bulb.) Rhus. (Sil.) (Spong.)
- Amer. Calc. (Canth.) Cham. (Daph.) Graph. (Ipec.)
  Lyc. N. vom. Phosph. Puls. (Ruta.) Sabad.
  (Selen.) Sep. (Sil.) (Spig.) Staph. Veratr.
  Verb.
- Amm. Amm. mur. (Ant. tart.) Ars. Bell. Bry. (Caps.) (Caust.) Chin. (Cina.) (Cupr.) (Dros.) Ferr.

<sup>\*)</sup> Die gesperrt gebruckten Namen find die Ausgezeichnete ften, die Eingeklammerten aber noch einigermaßen zweisfelhaft.

- Graph. Hep. s. c. Kali. Laur. Lyc. Mang. (Nitr.) Phosph. Puls. Rhus. (Sep.) Sil.
- Amm. Mur. Amm. Bry. Caust. Coff. (Kali.) (Lyc.) Mang. Merc. N. vom. Phosph. Puls. Sassap. Sulph. (Zinc.)
- ANAC. Acon. Ars. Calc. Oleand.
- Ang. (Canth.) (Carb. an.) Coff. Plat.
- Ant. CRUD. Acon. (Alum.) Calc. Carb. veg. Coff. Hep. s. c. (Hyosc.) Merc. (N. vom.) Puls. Rhus. Sabad. Sep. Sulph. Zinc.
- Ant. Tart. (Amm.) Asa f. (Caust.) Cham. Cocc. (Croc.) Ignat. Ipec. (Natr.) Nitr. ac. N. vom. (Op.) Puls. (Rheum.) (Samb.) Sep. Veratr.
- Arc. Chin. Merc. N. vom. (Stann.)
- Ann. Acon. Ars. Bell. Bry. Calc. Cann. Caps. Cham. Chin. Cic. Cina. Coloc. Cycl. Euphr. Hep. s. c. Hyosc. Ignat. Ipcc. (Lach.) Merc. Natr. Natr. mur. (Nitr.) (Nitr. ac.) N. vom. Op. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Sec. corn. Seneg. Staph. Sulph. ac. Veratr. Zinc.
- ARS. Acon. Alum. Amm. Anac. Arn. Bell. Bry.
  Calc. (Caps.) Carb. veg. (Caust.) Chin.
  (Cina.) (Cocc.) Coff. Dig. Dulc. Ferr.
  Graph. Hell. Hep. s. c. (Ignat.) Jod. Ipec.
  Kali. Lach. Led. Lyc. Merc. Mosch.
  Mur. ac. Natr. Natr. mur. N. vom. Phosph.
  Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Samb. Sabad.
  Seneg. Sep. (Spong.) Stann. Sulph. Veratr.
- Asa F. (Acon.) Ant. tart. Aur. Caust. Chin. Coff. Con. Cycl. Merc. Mosch. Phosph.ac. Plat. Puls. Rhus. Ruta. Thuj.
- Asar. Acon. (Aur.) (Graph.) Hep. s. c. Men. Sep. Stram.
- Aur. As a f. (Asar.) Merc. Nitr. ac. Puls. Spig.

- BAR. Bell. Bry. Cham. Chin. (Ignat.) (Lyc.) Magn. Merc. (Mur. magn.) Seneg. Sep. (Spig.) Sulph. Viol. tr.
- Bell. Acon. Agar. Alum. Amm. Arn. Ars. Bar. Bov. Bry. Calc. Canth. Caps. Caust. Cham. Chin. Cina. Clem. Coff. Coloc. Con. (Croc.) Cupr. Dig. Dulc. Graph. Hep. s. c. Hyosc. (Ignat.) (Ipec.) Lach. Lyc. M. arct. (M. austr.) Merc. Mur. ac. (Mur. magn.) (Natr. mur.) Nitr. ac. N. vom. Op. (Petr.) Phosph. Phosph. ac. Plat. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. (Sabad.) Sabin. (Samb.) Seneg. Sep. Sil. (Spong.) Stann. Stram. Sulph. Valer. (Veratr.) Zinc.
- BISM. Calc. N. vom.
- Bov. Bell. Bry. Carb. an. Kali. Merc. (N. vom.) Puls. Ran. scel. Sep. Sil. Spig. Stront. Veratr. Vit.
- BRY. Acon. Amm. Amm. mur. Arn. Ars. Bar. Bell.
  Bov. (Calc.) (Caps.) Cham. Chin. Cina. Clem.
  Coff. Dros. Dulc. Graph. Hep. s. c. Kali. Lach.
  Led. Lyc. Magn. Merc. Mosch. Mur. ac.
  (Nitr. ac.) N. vom. Op. Phosph. Puls. Ran.
  bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Scill. (Selen.)
  Seneg. Stram. Sulph. Thuj. Veratr.
- CALAD. Caps. (Carb. veg.) Chin. (Graph.) Ignat. Merc. Nitr. ac. (Phosph.)
- Calc. Alum. Ambr. Anac. Ant. crud. (Arn.) Ars. Bell. Bism. (Bry.) Carb. an. Carb. veg. Caust. (Cham.) Chin. Cina. (Con.) Graph. (Ignat.) Ipec. Kali. Lyc. Magn. Mang. Merc. Mur. ac. Mur. magn. (Natr. mur.) Nitr. Nitr. ac. N. vom. Petr. Phosph. Puls. Rhodod. Scill. Sep. Sil. Sulph.
- CAMPH. (Acon. Agar. Alum. Ambr. Amm. Anac. Arn. Asa f. Asar. Bar. Bov. Bry. Calad. Calc. Cann.)

Canth. (Caps. Carb. an. Carb. veg.) Cham. (Chel. Cic. Clem. Cocc. Cycl. Dros. Dulc. Euphorb. Guaj. Hell.) Hyosc. (Ignat. Jod.) Kali. (Laur. Led. Lyc. Mar. Men. Merc. Mosch. Mur. magn. Natr. Natr. mur. Nitr. ac. N. mosch. N. vom. Oleand.) Op. (Phosph. Phosph. ac.) Puls. (Ran. bulb.) Rhus. (Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Sassap. Scill. Sec. corn. Seneg. Sil. Spig. Spong. Staph.) Stram. (Stront. Sulph. Tar. Thuj. Valer.) Veratr. (Verb. Viol. tr. Vit. Zinc.)\*)

CANN. — Arn. Canth. N. vom. Op. Petr. Puls. Stann. Thuj.

Canth. — Acon. (Ambr.) (Ang.) Bell. Camph. Cann. Caps. (Carb. an.) Chin. (Clem.) Coff. Coloc. (Daph.) (Ipec.) Laur. Led. Lyc. Mur. magn. Plat. Puls. Rhodod. Rhus. Seneg. Sulph. (Valer.) (Veratr.) Zinc.

CAPS. — (Amm.) Arn. Bell. (Bry.) Calad. Canth. Cham. Chin. Cina. (Clem.) (Daph.) Ignat. Lyc. Natr. mur. N. vom. Puls. Sabad. Sulph. Veratr. (Verb.) (Viol. tr.)

CARB. AN. — (Acon.) (Ang.) Bov. Calc. (Canth.) Carb. veg. (Caust.) (Cham.) (Hyosc.) Ignat. Ipec. (Lach.) Merc. Natr. mur. (Plat.) Rhodod. Selen. Sil.

CARB. VEG. — (Alum.) (Amm.) Ant. crud. Ars. (Calad.)
Calc. Carb. an. Chin. (Cocc.) Coff. Kali.
Lach. Lyc. Merc. Natr. mur. N. vom. Puls.
Ran. bulb. (Rheum.) Rhodod. Sep. Stram.
(Tar.) Zinc.

<sup>\*)</sup> Die Eingeklammerten icheinen gum größten Theile antipathisch gu fein, woruber bie Enticheibung jeboch fpateren Erfahrungen überlass fen bleiben muß.

- CAUST. (Amm.) Amm. mur. (Ant. tart.) (Ars.) As a f. Bell. Calc. (Carb. an.) Cham. (Clem.) Coff. Coloc. (Croc.) Ignat. (Jod.) (Ipec.) (Kali.) Lyc. (Magn.) (Mur. magn.) Merc. Natr. mur. N. vom. (Puls.) Phosph. Phosph. ac. Rhus. Sep. (Sil.) Sulph. Veratr.
- Cham. Acon. Alum. Ambr. Ant. tart. Arn. Bar. Bell.
  Bry. (Calc.) Camph. Caps. (Carb. an.) Caust.
  Chin. Cina. Cocc. Coff. Coloc. (Daph.)
  Ferr. Graph. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Kali.
  Led. Lyc. Magn. Merc. Mur. magn. (Natr.
  mur.) N. vom. (Op.) Petr. Phosph. Puls.
  Rheum. Rhus. Sabad. Sabin. Sassap. Sep.
  Stann. Stram. Sulph. (Zinc.)
- CHEL. Nitr. ac. (Sulph. ac.)
- CHIN. Amm. Arn. Arg. Ars. Asa f. Bar. Bell.
  Bry. Calad. Calc. Canth. Caps. Carb. veg.
  Cham. Cina. Colch. Cupr. Cycl. Dig.
  Ferr. Hell. Hyosc. Ipec. Lach. Laur. Men.
  Merc. Mur. ac. Natr. mur. N. vom.
  (Oleand.) Op. Phosph. Phosph. ac. Plumb.
  Puls. Rhus. Sabad. Samb. Sep. Spig. Stann.
  Sulph. Thuj. Veratr.
- Cic. Arn. Lyc. Merc. Op. Puls. Sil. Thuj. Veratr.
- Cina. (Amm.) Arn. (Ars.) Bell. Bry. Calc. Caps. Cham. Chin. Ferr. Hep. s. c. Ignat. Ipec. (Nitr. ac.) (Oleand.) Phosph. Sabad. (Sil.)
- CLEM. Bell. Bry. (Canth.) (Caps.) (Caust.) Merc. Rhus.
- Cocc. Ant. tart. (Ars.) (Carb. veg.) Cham. Coff.
  Colch. Cupr. Ignat. Jod. Ipec. (Laur.)
  Merc. Mosch. (Natr.) (Natr. mur.) Nitr. N.
  vom. Oleand. Puls. Rhus. Sassap. Sabin.
  (Spong.) Stram. (Tar.) Valer.
- Corr. Acon. Agar. Ang. (Amm. mur.) (Ant. crud.)

- Ars. (Asa f.) Bell. Bry. Canth. Carb. veg. Caust. Cham. Cocc. Coloc. Con. (Dig.) Ignat. Jod. Kali. Laur. Mang. Merc. N. vom. Op. Phosph. Phosph. ac. Puls. Rhus. Sep. Sulph. Valer. (Veratr.)
- COLCH. Acon. Chin. Gocc. Merc. Natr. N. vom. Op. Puls. Sep.
- Coloc. Arn. Bell. Canth. Caust. Cham. Coff. Dig. Staph. Veratr.
- Con. Asa f. Bell. (Calc.) Coff. Dig. Dulc. (Ferr.)
  Graph. Jod. Lyc. Mang. Mar. Merc. Mosch.
  Mur. magn. (N. mosch.) Nitr. ac. N. vom.
  (Op.) Phosph. Phosph. ac. Plumb. Puls.
  Rhus. Ruta. Sabad. (Sassap.) Sep. Staph.
  Sulph. Sulph. ac. Tar. Valer. (Zinc.)
- CROC. Acon. (Ant. tart.) (Bell.) (Caust.) Ignat. Ipec. (Lach.) (Magn.) Mosch. (M. arct.) Op. Plat. (Stann.)
- Cupr. (Amm.) Bell. Chin. Cocc. Dros. Dulc. Hep. s. c. (Hyosc.) Jod. Ipec. Merc. N. vom. Puls. Rhus. (Ruta.) (Samb.) (Spong.) Sulph. Veratr. (Vit.)
- Cvcl. Arn. Asa f. Chin. (Mur. magn.) (N. vom.) Puls. Rhus. Sil.
- DAPH. (Ambr.) (Canth.) (Caps.) (Cham.) Euphorb. Hell. Hyosc. Ignat. Merc. Nitr. ac. (Puls.) (Staph.) Veratr. (Zinc.)
- Dig. Ars. Bell. Chin. Coff. Coloc. Con. Hell. (Hyosc.) Merc. N. vom. Op. (Petr.) Puls. Spig. Sulph. ac.
- DROS. Acon. (Alum.) (Amm.) Bry. Cina. Cupr. Hep. s. c. Hyosc. Ipec. (Nitr.) N. vom. (Puls.) (Rhus.) (Scill.) (Sep.) (Sil.) Spong. Veratr.
- Dulc. Acon. Ars. Bell. Bry. Con. Cupr. Ipec. Lach. Merc. N. vom. Phosph. Rhus. Sulph.

EUPHORB. — Daph. Merc.

EUPHR. - Merc. N. vom. Puls. Seneg. Spig.

FERR. — Amm. Ars. Cham. Chin. Cina. (Con.) Hep. s. c. Ipec. (Led.) (Merc.) (Mur. magn.) N. vom. (Plat.) (Plumb.) Puls. Sep. Thuj. Veratr. (Verb.)

GRAPH. — Acon. Agar. Ambr. Amm. Ars. (Asar.) Bell.
Bry. (Calad.) Calc. Cham. Con. Guaj. Hyosc.
Kali. Lyc. (Merc.) Magn. Mur. magn. (Nitr.
ac.) N. vom. Phosph. Puls. Rhus. Sabin.
(Selen.) Sep. Sil. Sulph.

Gual. - Graph. Merc. N. vom.

Hell. — Ars. Cham. Chin. Dig. (Ignat.) Par. Phosph. Stann. Stram. Veratr.

Hep. s. c. — Amm. Ant. crud. Arn. Ars. Bell. Bry. Cina. Cupr. Dros. Ferr. Merc. Nitr. ac. Plumb. Spong. Sil. Zinc.

Hvosc. — Acon. (Ant. crud.) Arn. Bell. Camph. (Carb. an.) Cham. Chin. (Cupr.) (Dig.) Dros. Graph. Ignat. Lach. (Led.) (Mur. magn.) N. vom. Op. Phosph. Plat. Plumb. (Puls.) Rhus. Ruta. (Sabin.) (Scill.) (Sep.) (Spig.) Stram. Veratr.

Ignat. — Alum. Ant. tart. Arn. (Ars.) (Bar.) (Bell.)
Calad. (Calc.) Carb. an. Caps. Caust. Cham.
Cina. Cocc. Coff. Croc. Daph. (Hell.) Hyosc.
Ipec. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Mosch.
Natr. mur. N. mosch. N. vom. Par. Phosph.
ac. Puls. (Ran. bulb.) Rhus. Ruta. Sabad.
Sec. corn. Sep. (Sil.) (Spong.) Stann. Staph.
Sulph. Valer. Veratr. Zinc.

Jon. — Ars. (Caust.) Cocc. Coff. Con. Cupr. (Magn.) Merc. Phosph. Rhus. (Sabin.) (Scill.) Spong. Sulph. (Veratr.)

lpec. — Acon. Alum. (Ambr.) Ant. tart. Arn. Ars. (Bell.) Calc. (Canth.) Carb. an. (Caust.) Cham.

Chin. Cina. Cocc. Croc. Cupr. Dros. Dulc. Ferr. Ignat. Laur. (Lyc.) N. vom. Op. Phosph. Puls. Sabin. (Sep.) Sulph. Veratr.

- KALI. Amm. Amm. mur. Ars. Bov. Bry. Calc. Camph. Carb. veg. (Caust.) Cham. Coff. Graph. Laur. Magn. (Mang.) Natr. mur. Nitr. ac. N. vom. (Par.) Phosph. Puls. Rhus. (Sabad.) Sil. (Staph.) Tar. Viol. od.
- LACH. Alum. (Arn.) Ars. Bell. Bry. (Carb. an.) Carb. veg. Chin. (Croc.) Dulc. Hyosc. Merc. N. vom. Phosph. ac. Puls. Rhus. Selen. (Seneg.) Sulph. (Thuj.)
- LAUR. Amm. Canth. Chin. (Cocc.) Coff. Ipec. Kali. Merc. N. vom. Op. Rhus. Sec. corn. Spig. Veratr.
- Lyc. Merc. (Phosph. ac.) Puls. (Rhodod.)
  Rhus. Sep. Thuj.
- Lvc. Ambr. Amm. (Amm. mur.) Ars. (Bar.) Bell.
  Bry. Calc. Canth. Caps. Carb. veg. Caust.
  Cham. Cic. Con. Graph. (Ipec.) Led. (M.
  arct.) Magn. Mang. Merc. Mur. ac. Mur.
  magn. (Natr.) Natr. mur. Nitr. ac. N. vom.
  Petr. Plat. Phosph. Phosph. ac. Puls.
  Rhodod. Rhus. Sep. Sil. (Spig.) Staph.
  Sulph. Thuj. (Veratr.)
- Mcs. Ignat. Zinc.
- M. ARCT. Bell. (Croc.) Ignat. (Lyc.) M. austr. Mar. N. vom. (Petr.) Puls. Stram. Zinc.
- M. Austr. (Bell.) Ignat. M. arct. N. vom. Petr. (Sabin.) Zinc.
- Magn. Bar. Bry. Calc. (Caust.) Cham. (Croc.) Graph. Kali. (Jod.) Lyc. (Merc.) Mur. magn. Nitr. ac. (N. mosch.) N. vom. Phosph. (Plat.) Rhus. Scill. Sil. (Spong.) Sulph.

Mang. — Amm. (Amm. mur.) (Calc.) Coff. Con. (Kali.) Lyc. Plat. Puls. (Sabad.) (Sassap.) Thuj. Veratr.

MAR. - Con. Ignat. M. arct.

MEN. - Asar. Chin. Op. Puls.

- Merc. Acon. Amm. mur. Ant. crud. Arg. Arn.
  Ars. Asa f. Aur. Bar. Bell. Bov. Bry.
  Calad. Calc. Carb. au. Carb. veg. Caust.
  Cham. Chin. Cic. Clem. Cocc. Coff. Colch.
  Con. Cupr. Daph. Dig. Dulc. Euphorb.
  Euphr. (Ferr.) (Graph.) Guaj. Hep. s. c.
  Jod. Lach. Laur. (Led.) Lyc. (Magn.) Natr.
  (Natr. mur.) Nitr. ac, N. vom. Op. (Phosph.)
  Phosph. ac. Puls. Rhus. (Sabad.) Sassap.
  Selen. Sep. Sil. (Spong.) Staph. Stram.
  Stront. Sulph. Thuj. Valer. Veratr. (Viol.
  tr.)
- Mosch. Asa f. Bry. Cocc. Con. Croc. Ignat. Op. Puls. Spig. Staph. Stram,
- Mur. Ac. Ars. Bell. Bry. Calc. Chin. Lyc. Natr. mur. N. vom. Rhus. Scill. Viol. od.
- Mur. MAGN. (Acon.) (Bar.) (Bell.) Calc. Carb. an. (Caust.) Cham. Con. (Cycl.) (Ferr.) Graph. (Hyosc.) Lyc. Magn. N. vom. Petr. (Plumb.) Puls. (Spig.) Staph. Sulph. (Sulph. ac.) (Veratr.)
- NATR. (Alum.) (Ant. tart.) Arn. Ars. (Cocc.) (Lyc.)

  Merc. Plat. (Ran. bulb.) Rhus. (Sabad.) Sep.

  Sil. Sulph.
- NATR. MUR. Arn. Ars. (Bell.) (Calc.) (Caps.) Carb. an. Carb. veg. Caust. (Cham.) Chin. (Cocc.) Ignat. Kali. Lyc. (Merc.) Mur. ac. Nitr. (N. vom.) Par. Plumb. Puls. Sabad. (Scill.) Sep. Spig. Sulph. (Viol. tr.) Vit.
- NITR. (Amm.) (Arn.) Calc. Cocc. (Dros.) Natr. mur.

- NITR. AC. Acon. Ant. tart. (Arn.) Aur. Bell. (Bry.)
  Calad. Calc. Chel. (Cina.) Con. Daph.
  (Graph.) Hep. s. c. Kali. Lyc. Magn.
  Merc. Op. Petr. (Phosph.) Plat. Puls.
  Rhus. (Sabad.) Selen. Sep. Sulph. Thuj.
  Viol. tr. (Vit.)
- N. Mosch. (Con.) Iguat. (Magn.) N. vom. Sep. (Sulph.)
  N. vom. Acon. Alum. Ambr. Amm. mur. (Ant. crud.) Ant. tart. Arg. Arn. Ars. Bism. (Bov.)
  Bry. Calc. Cann. Caps. Carb. veg. Caust. Cham. Chin. Cocc. Coff. Colch. Con. Cupr. (Cycl.) Dig. Dros. Dulc. Ferr. Graph. Guaj. Hyosc. Iguat. Ipec. Lach. Laur. Lyc. M. arct. M. austr. Magn. Merc. Mur. ac. Mur. magn. (Natr. mur.) N. mosch. Op. Par. Petr. Phosph. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhodod. Rhus. Ruta. Sabad. Samb. Scill. Sep. (Spig.) Stram. Sulph. Tar. (Thui.) Valer. Viol. od.
  - OLEAND. Anac. (Chin.) (Cina.) Cocc. (Puls.) (Sabad.)
    Vit.
  - Op. Acon. (Ant. tart.) Bell. Bry. Camph. Cann. (Cham.) Chin. Cic. Coff. Colch. (Con.) Croc. Dig. Hep. s. c. Hyosc. Ipec. Men. Merc. Mosch. Nitr. ac. N. vom. Phosph. Phosph. ac. Plumb. Puls. Ruta. Samb. Stram. Veratr.
- PAR. Hell. Ignat. (Kali) Natr. mur. N. vom. Puls. Sabad.
- PETR. (Bell.) Calc. Cann. Cham. (Dig.) Ignat. Lyc. (M. arct.) M. austr. Mur. magn. Nitr. ac. N. vom. Phosph. Puls. Sep. Sil. (Spig.) (Spong.) (Veratr.)
- PHOSPH. Acon. Agar. Alum. Ambr. Amm. Amm. mur. Ars. Bell. Bry. (Calad.) Calc. Caust.

Cham. Chin. Cina. Coff. Con. (Dulc.) Graph. Hell. Hyosc. Jod. Ipec. Kali. Lyc. Magn. (Merc.) (Nitr. ac.) N. vom. Op. Petr. Plumb. Puls. Rhus. (Ruta.) (Sassap.) Sep. Sil. (Spig.) Spong. Sulph. Veratr. Viol. od.

Phosph. Ac. — Asa f. Bell. Caust. Chin. Coff. Con. Ignat. Lach. (Led.) Lyc. Merc. Op. Rhus. Sep. Staph. Sulph. Thuj. Veratr.

PLAT. — Ang. As a f. Bell. Canth. (Carb. an.) Croc. (Ferr.) Hyosc. Lyc. Magn. Mang. Natr. Nitr. ac. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Stront. Valer. Verb. Viol. od. Vit.

PLUMB. — Alum. Bell. Chin. Con. (Ferr.) Hyosc. (Mur. magn.) Natr. mur. N. vom. Op. Phosph. Plat. Puls. Ruta. Sabad. Sep. Stram. (Sulph.) (Sulph. ac.) Zinc.

Puls. — Acon, Agar. Ambr. Amm. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Ars. Asa f. Aur. Bell. Bov. Bry. Calc. Camph. Cann. Canth. Caps. Carb. veg. Cic. Cham. Chin. Cocc. Coff. Colch. Con. Cupr. Cycl. (Daph.) Dig. (Dros.) Euphr. Ferr. Graph. (Hyosc.) Ignat. Ipec. Kali. Lach. Led. Lyc. M. arct. Mang. Men. Merc. Mosch. Mur. magn. Natr. Natr. mur. Nitr. ac. N. vom. (Oleand.) Op. Par. Petr. Phosph. Plat. Plumb. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Sassap. Scill. Selen. Sep. Sil. (Spig.) (Spong.) Stann. Staph. Stram. Sulph. Sulph. ac. Thuj. Valer. Veratr. Zinc.

RAN. BULB. — (Alum.) Bry. Carb. veg. (Ignat.) (Natr.)
N. vom. Puls. Ran. scel. Rhus. Sabad. Sassap.
Sep. (Staph.)

RAN. SCEL. - Boy. Puls. Ran. bulb. Sil. Veratr.

- RHEUM. (Ant. tart.) Ars. Bry. (Carb. veg.) Cham. N. vom. Puls. Rhus. (Samb.)
- Rнопоп. Calc. Canth. Carb. an. Carb. veg. (Led.) Lyc. N. vom. Rhus. Sep. Sil. (Sulph.)
- Rhus. Alum. Amm. Ant. crud. Arn. Ars. Asa f. Bell. Bry. Camph. Canth. Caust. Cham. Chin. Clem. Cocc. Coff. Con. Cupr. Cycl. (Dros.) Dulc. Graph. Hyosc. Jod. Ignat. Kali. Lach. Laur. Led. Lyc. Magn. Merc. Mur. ac. Natr. Nitr. ac. N. vom. Phosph. Phosph. ac. Plat. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhodod. Ruta. Sabad. Samb. Scill. Selen. Sep. Sil. Sulph. Veratr. Viol. tr.
- Ruta. Acon. (Ambr.) Arn. Ars. Asa f. Bell. Bry. Con. (Cupr.) Hyosc. Ignat. N. vom. Op. (Phosph.) Plumb. Puls. Rhus. (Selen.) (Staph.) Stram. Veratr.
- Sabad. Ambr. Ant. crud. Ars. (Bell.) Caps. Cham. Chin. Cina. Con. Ignat. (Kali.) (Mang.) (Merc.) (Natr.) Natr. mur. (Nitr. ac.) N. vom. (Oleand.) Par. Plat. Plumb. Puls. Rhus. (Sassap.) Sep. (Sil.) (Spig.) Veratr.
- Sabin. Acon. Arn. Bell. Cham. Cocc. Graph. (Hyosc.) (Jod.) Ipec. (M. austr.) Puls. (Sassap.) (Spig.) Thuj. Veratr.
- Samb. (Ant. tart.) Arn. Ars. (Bell.) Chin. (Cupr.) N. vom. Op. (Rheum.) Rhus.
- Sassap. Amm. mur. Cham. Cocc. (Con.) (Mang.) Merc. (Phosph.) Puls. Ran. bulb. (Sabad.) (Sabin.) Sep. Sil. Sulph.
- Sch.L. Bry. (Dros.) (Hyosc.) (Jod.) Magn. Mur. ac. (Natr. mur.) N. vom. Puls. Rheum. Rhus. Seneg. (Spong.)
- Sec. com. Arn. Camph. Ignat. Laur. Veratr.

- Selen. -- (Ambr.) (Bry.) Carb. an. (Graph.) Ignat. Lach. Merc. Nitr. ac. Puls. Rhus. (Ruta.) Thuj. (Vit.)
- Seneg. Arn. Ars. Bar. Bell. Bry. Canth. Euphr. (Lach.) Scill, Stann. Sulph.
- Sep. Acon. Ambr. (Amm.) Ant. crud. Ant. tart.
  Ars. Bar. Bell. Bov. Calc. Carb. veg.
  Caust. Cham. Chin. Coff. Con. (Dros.)
  Ferr. Graph. (Hyosc.) Ignat. (Ipec.) Led.
  Lyc. Merc. Natr. Natr. mur. Nitr. ac.
  N. mosch. N. vom. Petr. Phosph. Phosph. ac.
  Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhodod. Rhus.
  Sabad. Sassap. Sil. (Spong.) Sulph. Veratr.
  Zinc.
- Sil. (Alum.) (Ambr.) Amm. Bell. Bov. Calc. Carb. an. (Caust.) Cic. (Cina.) Cycl. (Dros.) Graph. Hep. s. c. (Ignat.) Kali. Lyc. Magn. Merc. Natr. Petr. Phosph. Puls. Ran. scel. Rhodod. Rhus. (Sabad.) Sassap. Sep. Spig. Sulph. Veratr.
- Spic. Acon. (Ambr.) Aur. (Bar.) Bov. Chin. Dig. Euphr. (Hyosc.) Laur. (Lyc.) (Mosch.) (Mur. magn.) Natr. mur. (N. vom.) (Petr.) (Phosph.) (Puls.) (Sabad.) (Sabin.) Sil. Spong. (Stram.) Tar. Veratr.
- Spong. (Alum.) (Ars.) (Bell.) (Cocc.) (Cupr.) Dros. Hep. s. c. (Ignat.) Jod. (Magn.) (Merc.) (Petr.) Phosph. (Puls.) (Scill.) (Sep.) Spig. (Valer.)
- STANN. (Arg.) Ars. Bell. Cann. Cham. Chin. (Croc.) Hell. Ignat. Puls. Seneg. Stram. Valer. Verb.
- STAPH. Ambr. Arn. Coloc. Con. (Daph.) Ignat. (Kali.) Lyc. Merc. Mosch. Mur. magn.

- Phosph. ac. Puls. (Ran. bulb.) (Ruta.) Sabin. Thuj. (Veratr.)
- Stram. Acon. Asar. Bell. Bry. Camph. Canth. Carb. veg. Cham. Cocc. Hell. Hep. s. c. Hyosc. M. arct. Merc. Mosch. N. vom. Op. Plumb. Puls. Ruta. (Spig.) Stann. Veratr. Zinc.
- STRONT. Bov. Merc. Plat.
- SULPH. Acon. Amm. mur. Ant. crud. Ars. Bar. Bell.
  Bry. Calc. Canth. Caps. Caust. Cham.
  Chin. Coff. Con. Cupr. Dulc. Graph. Ignat.
  Jod. Ipec. Lach. Lyc. Magn. Merc. Mur.
  magn. Natr. Natr. mur. Nitr. ac. (N. mosch.)
  N. vom. Phosph. ac. (Plumb.) Puls. (Rhodod.)
  Rhus. Sassap. Seneg. Sep. Sil. Sulph. ac.
  Veratr. Viol. tr.
- Sulph. Ac. Arn. (Chel.) Con. Dig. (Mur. magn.) (Plumb.) Puls. Ruta. Sulph.
- TAR. (Carb. veg.) (Cocc.) Con. Kali. N. vom. Puls. Spig. Valer.
- Thui. (Acon.) Asa f. Bry. Cann. Chin. Cic. Ferr. (Lach.) Led. Lyc. Mang. Merc. Nitr. ac. (N. vom.) Phosph. ac. Puls. Sabin. Selen. Staph.
- VALER. Bell. (Canth.) Cocc. Coff. Con. Ignat. Merc. N. vom. Plat. Puls. (Spong.) Stann. Tar.
- VERATR. Acon. Ambr. Ant. tart. Arn. Ars. (Bell.)
  Bov. Bry. Camph. Caps. Caust. Chin. Cic.
  Coff. Coloc. Cupr. Daph. Dros. Ferr.
  Hell. Hyosc. Ignat. (Jod.) Ipec. Laur. Lyc.
  Mang. Merc. Mur. magn. Op. (Petr.) Phosph.
  Phosph. ac. Puls. Ran. scel. Rhus. Ruta.
  Sabad. Sabin. Sec. corn. Sep. Sil, Spig.
  (Staph.) Stram. Sulph. Zinc.
- VERB. (Ambr.) (Caps.) (Ferr.) Plat. Stann.

- VIOL. OD. Kali. Mur. ac. N. vom. Phosph. Plat.
- VIOL. TR. Bar. (Caps.) (Merc.) (Natr. mur.) Nitr. ac. Rhus. Sulph.
- VIT. Bov. (Cupr.) Natr. mur. (Nitr. ac.) Oleand. Plat. (Selen.) Sep.
- Zinc. (Amm. mur.) Ant. crud. Arn. Bell. Canth. Carb. veg. (Cham.) (Con.) (Daph.) Hep. s. c. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. Plumb. Puls. Sep. Stram.

# Uebersicht

der Eigenthumlichkeiten und Hauptwirfungen der homdo= pathischen Arzneien.

#### 1. Aconitum.

- Schwindel. Schwindel beim Aufrichten, mit Bergeben bes Gefichts.
   Ohnmachtsschwindel beim Auffteben.
- Seift. Lebhafte Phantasiebilber. Unftatigkeit bes Geiftes. Delis rien, am meiften Rachts.
- Kopf. Blutbrang zum Kopfe mit Gesichterothe. \* Innere hige im Kopfe und außerlich Schweiß an bemselben, bei Gesichteblasse. Klopsenber Kopfschwerz. Bollheit und Schwere in ber Stirn. Gefühl von hin : und herschwanken im Gehirne. Empsindung auf bem Scheitel, wie schwerzhaftes Ziehen an ben haaren.
- Augen. Augenentzundung mit hervortretenden Augen, bunkler Rothe ber Abern und unleiblichen Schmerzen. Entzundliche Geschwulft ber Augenlider. Erweiterte Pupillen. Lichtscheu.
- Rafe. Rafenbluten. Empfindlichfeit bes Geruchs.
- Antlig. Gesichterothe. Aufgebunsenes Gesicht. \* Gesichtsblasse. Odweiß ber Gesichteleite, worauf man liegt. Trockene, sich schalenbe Lippen. 3 ahne. Rlopfenber Zahnschmerz von Erkaltung.
- Munb. Trockenheit bes Munbes. Kriebeln im Schlunde. Entz zündung bes Rachens und Schlundes mit dunkler Rothe und heftiz gem Fieber. — Stechendes Halsweh beim Schlucken und huften. — Weißbelegte Zunge.
- Genuffe. Abichen vor Speisen. heftiger, unausloschlicher Durft. Gefchmad. — Bitterer Munbgeschmad. — \* Alle (Speisen unb) Gestrante, mit Ausnahme des Waffers, schmeden bitter.

- uebelkeit. Erbrechen blutigen Schleims. \* Erbrechen ber Gestranke.
- Magen. Spannend brudenber Schmerz im Magen, wie von einer Last. Hppochonber. Spannenbes Druden quer über ben Hypochonbern. Entzündung und Wundheitsschmerz der Leber. Druden in der Lebergegenb.
- Bauch. Entzundung bes Unterleibes mit Auftreibung. Blahungskolik nach Erkaltung.
- Stuht. Berstopfung. Kleine, weiche Stuhlgange mit Preffen. Weiße Stuhle.
- Barn. Aengftlicher Sarnbrang. Brauner, buntler, feuriger unb feltener Sarn. Unterbruckter Sarnabgang.
- Regel. Monatliches zu lange anhaltend. Mutter = Blutfluß.
- Athem. Kurzer Athem, besonders beim Aufrichten und im Schlase. Uebelriechender Athem. \* Stöhnendes Athem. Schneller (\* oder Langsamer) Athem bei offenem Munde. Aungstliche Erstickungsansfälle. Angst hindert das Athmen. Engbrüftigkeit, wie von Zussammenklemmen der Brust.
- Suften. Kurzer, trockener Huffen. Huffen = Auswurf mit blutiger Farbung, ober bloß Blut. — \* Huffen mit bickem, weißem Auswurfe. — Huften von Tabakrauchen. — Bruftstiche beim Huffen.
- Euftrohre. Entzündung ber Luftrohre. Lahmigkeit des Kehlbeckels. Bruft. Bruftentzündung. Schmerzhafte Stiche in der Bruft beim Athemholen, Huften und bei Bewegung (\* auch bloß der Arme.) Seitenstechen mit klagend weinerlichem Gemuthe, nur in der Rückenzlage etwas gelindert. Ungeheures Angstgefühl in der Bruft. Bruftichmerz von Erkaltung oder von Schreck. Nengstliches Herzsklowfen.
- Ruden. Genickfeisigkeit. Rriebeln im Ruden. Berichlagenheit im Ruden und im Rreuze. \* Rreuzschmerz beim Umwenben.
- Oberglieber. Lahmiger Ziehschmerz in Armen und Beinen, ohne Geschwulft. \* heiße hande bei kalten Füßen. Kriebeln in ben Fingern.
- unterglieber. Rraftlosigkeit ber Guft : und Rnies Gelente. Steifigkeit ber Beine bei Bewegung (nach Erkaltung).
- Gemeinfames. Berschlagenheit bes ganzen Körpers und Schwere in allen Gliebern. Schmerzhafte Empsindlichkeit bes Körpers ges gen Berührung; er laßt sich nicht anfassen. Unerträglichkeit ber Schmerzen. Schnelles, ungemeines Sinken ber Krafte. \*Im Stillsigen verschwinden fast alle Beschwerden; aber Nachts im Bette ift es gar nicht auszuhalten. \*Beim Ausrichten, Ohnmacht mit

Leichenblaffe bes Gefichts. — Folgen von Erkaltung. — Nachtheile von Aerger, ober von Schreck mit Aerger.

Saut. — Trodne, brennenbe Sige ber haut. — Brennenb heiße Gefcmulft verlegter Theile. — Gelbsucht. — Masern. — Purpur-Friesel.

- Schlaf. Schreckhaftes Auffahren im Schlafe. Schlaflosigkeit wes gen Aengstlichkeit und mit beständigem Umherwerfen. — \*Schlaflos sigkeit und Phantasiren bei geschlossenen Augen. — Schlummersucht mit angstlichen Phantasien und schnellem Athem.
- Fieber. Harter, schneller Puls. \* Zu Anfange ber Krankheit Froft, bann anhaltende, ununterbrochene Hiße. Frost mit Gliederschmerz zen. Aengstliche Frostschauber. Frost mit innerer trockner Hiße und Backenrothe. Acupere, brennende Hiße. Allgemeine, trockne Hiße mit Durst, Gesichtsrothe und Seitenstichen. \* Hiße mit Neizgung, sich zu entblößen. \* Hiße mit Gesichtsblässe. unaushörzlicher Schweiß, besonders ber bedeckten Theile.
- Se m û th. Aengstliche Ungebuld. Untröstliche Angst und jammers liches Heulen. Große Unruhe. Nicht zu besanftigendes Außers sichsein und agonissiendes Umherwerfen. Aeußerste Schreckhaftige keit. \* Furcht vor Gespenster. Rlagende Besürchtung eines nahen Todes.

# 2. Agaricus muscarius.

- Schwindel. Fruh und im Freien schwindlicher Taumel, wie von geistigen Getranten. Schwindel im Sonnenlichte.
- Beift. Neigung zu Prophezeihen und Berfemachen. Schuchterner, ober furchtlofer, gewaltthatiger Bahnfinn.
- Ropf. Ropfweh, wie von einem eingebruckten Nagel. Fruh, beim Erwachen ziehenber Ropfschmerz bis in bie Nasenwurzel. Bucken an Stirn und Schlafen. Gefuhl von Gieklatte außerlich am Ropfe.
- Mugen. Laftige Budungen im Auge. Fippern ber Augenliber. Erubsichtigkeit, wie von Nebel vor ben Augen.
- Rafe. Wundheit ber innern Rafe. Erhohter Geruch.
- Untlig Reiffen in ben Knochen bes Dberkiefers.
- Bahne. Reiffenbes Bahnweh, burch Ralte verschlimmert.
- Munb. Uebler Mundgeruch, wie nach Meerrettig. Bunbheit ber Munbhohle und ber Junge.
- Genuffe. Abendliche Anfalle von Beighunger.
- Aufftoßen. Leeres Aufftogen mit Schluchzen abwechfelnb.
- Magen. Magenbruden nach bem Effen.
- Bauch. Rneipenber und ichneibenber Durchfall : Leibschmerz.
- Blahungen. Saufiger Abgang nach Anoblauch riechenber Blahungen.

- Stuhl. harter, bunkelfarbiger Stuhl nach vorgängiger Berftopfung. Breiige Stuhle mit vielen Blahungen und Leibschmerz.
- Barn. Seller, gitrongelber Urin. Sarnabgang verminbert.
- Gefchtechtstheile. Große Aufregung bes Geschlichtstriebes bei schlaffer Ruthe. Große Ermattung nach bem Beischlafe.
- Athem. Bruftbeklemmung mit Neigung gum oftern Tiefathmen. Engbruftigkeit und Furger Athem.
- Suften. Leichter Auswurf Kleiner, fefter Schleimkügelchen, fast ohne Suften.
- Bruft. Rachtlicher ftarter Schweiß auf ber Bruft.
- Ruden. Durch ben ganzen Ruden wie zerschlagen und verrenkt. Große Schwache in ben Rudenmuskeln.
- Oberglieber. Brennen am Ober: und Unter: Arme, worauf weiße Andthen, mit Abschuppung ber Oberhaut. Bittern ber Hanbe.
- unterglieder. Mubigkeit uub Schwere in den Beinen. Reissen in den ganzen Beinen, wie im Knochenmarke, durch Bewegung gesbessert.
- Semeinsames. Große Empsinblickeit bes ganzen Körpers gegen Druck und kalte Luft. Ungemeine Mübigkeit und Zerschlagenheit nach mäßiger Bewegung. Die Gliederschmerzen sind anhaltend in der Ruhe und vergehen durch Bewegung. Die Beschwerden ersscheinen oft über Kreuz, z. B. am rechten Arme und linken Beine. Fallsucht Anfälle mit großer Kraftanstrengung.
- Saut. Juden, Brennen und Rothe, wie nach Erfrierung, an vielen Theilen, besonders an Nase, Ohren, Fingern und Zehen. hirfestorngroße, sehr dicht beisammen stehende und heftig judende hautausschläge von weißer Farbe.
- Schlaf. Große Schlafrigkeit nach bem Effen.
- Fieber. Frostigkeit an ber Luft und beim Luften bes Bettes. Fettiger, (aber nicht übelriechenber) Nachtschweiß.
- Semuth. Unluft gum Sprechen und gur Arbeit.

## 3. Alumina.

- Se eift. Er kann nicht zusammenhangend benken. Anhaltenbe, große Gebachtnifichwache. Lebhaftigkeit bes Geiftes mit Gebankenlofigkeit abwechselnb.
- Ropf. Starke Stiche im Gehirne mit Brecherlichkeit. Zusammens pressenber Kopfschmerz. Rassenbe Schorfe an ben Schlafen.
- Mugen. Druden in ben Augen, welches bas Aufschlagen verhindert.

- Nachts Buschwaren und am Tage Abranen ber Augen. Schies Ien beiber Augen.
- Ohren. Stiche in ben Ohren. Abends ein heißes, rothes Ohr.
   Eiteraussluß aus ben Ohren. Knistern in ben Ohren beim Kauen.
- nafe. Rothe und Gefdwulft ber Rafe. Berminderter Geruch.
- Untlig. Spannung in ber Gesichtshaut, als wenn Eiweiß barauf trocknete. — Knollige Auftreibungen, ober Blutschware im Gesichte und an ber Nase.
- Bahne. Jahnweh beim Kauen. Gefühl, als waren bie Jahne zu lang. Munb. Schmerzhaftigkeit bes innern Mundes und Halles. Justammenschnürendes Halsweh beim Schlingen. Schwieriges, schmerzehaftes Niederschlingen der Speisen, wie von Verengerung der Speisferdhre. Abends und Nachts sind die Halsschmerzen am heftigsten, und werden durch warmes Essen und Trinken erleichtert.
- Benuffe. Bechfelnber Appetit. Nachtheile von Rartoffeln.
- Aufstoßen. Saures Aufstoßen und Soobbrennen.
- uebelfeit. uebelfeit und Brecherlichfeit mahrend bes Sprechens.
- Magen. Zusammenschnuren im Magen bis in ben Hals und in bie Bruft. Abendliches Magendrücken.
- Sppochonber. Wundheitoschmerz in ber Lebergegend bis in bie Derzgrube, beim Borbucken. Nierenschmerzen.
- Bauch. Stechenbe Schmerzen im Unterleibe, von Unten herauf bis in bie Bruft. Leibschneiben, burch Barme gelindert. Blei=Rolit. Gingeklemmte Leiftenbruche.
- Stuhl. Schwieriger Stuhl, wegen Mangel an periftaltischer Bewegung und unthatigkeit bes Darmkanals. Schleimige Stuhle.
- After. Aberenoten und Jucken am After.
- Sarn. Bermehrter Abgang mafferigen harns, mit Brennen.
- Gefchlechtstheile. Uebertriebener Geschlechtstrieb. Saufige Pollutionen. — Erhohung ber Beschwerben nach Pollutionen.
- Regel. Monatliches zu gering, zu fruh und zu kurz. Leibweh vor und bei ber Regel. Scharfer, wundfressender Weißfluß vor und nach ber Regel.
- Buften. Fruh trodner Suften, fpater mit Auswurf. Rurger, trodner Suften mit Athemverfegung.
- Luftrobre. Ploglich eintretende Beiferkeit, wogegen Raufpern nichts bilft, meift Nachmittags und Abends.
- Bruft. Nachts brudender Bruftschmerg. Beim Buden, Busammen- ichnurung ber Bruft. Stofe am herzen.
- Ruden. Ruckenschmerz, ale wenn ein heißes Gisen durch die unter:

ften Rudenwirbel gestoßen murbe. — Stechen im Ruden — Bersichlagenheitsschmerz im Kreuze, in ber Rube.

- Oberglieber. Lahmige Schwere im Arme. Reissen von der Schulter bis in die Finger. Schmerz in den Armen, bis in die Finger, als wenn ein heißes Eisen hindurchgestoßen ware. Rassende Schorfe an den Unterarmen. Schrunden in den Handen.
- unterglieber. Nächtliche Starrheit, Taubheit und Eingeschlafens beit ber Beine.
- Gemeinsames. Unwillkührliche Bewegungen und Zuckungen bes Kopfes und anderer Glieber. Gefühlstäuschungen: es ist, als wenn einige Theile bes Körpers größer geworden wären. Ungemeine Mattigkeit und Müdigkeit, besonders von Sprechen. Gefühl von Zusammenschnürung innerer Organe. Einen Tag um den Andern besindet er sich besser. Nachmittags und im Sigen erhöhen sich viele Beschwerden. Bei mäßiger Bewegung, Abends und im Freien besindet er sich am wohlsten.
- Saut. Flechten mit abenblichem Jucken. Raffenbe Schorfe. Haut=Schrunden. Sprobe Ragel. Die Hautbeschwerden erzneuern sich zum Boll= und Neu=Monde.
- Schlaf. Schlaflosigkeit vor Mitternacht. Unerquicklicher und allzu leifer Nachtschlaf. Nachts viele, angftliche Traume.
- Fieber. Borwaltende Froftigkeit, selbst beim warmen Dfen. Abendssieber, mit vorherrschendem Froste.
- Semuth. Große Aengstlichsteit und Bangigkeit. Uebelnehmigkeit. Abwechselnde Lach- und Wein-Rrampfe. Finsteres, mißmuthiges Ansehen.

# 4. Ambra.

- Schwindel. heftiger Schwindel im Freien.
- Seift. Lebhafte Phantafiebilber, welche er nicht los werben fann. Erschwertes Denten und Begreifen.
- Kopf. Blutdrang zum Kopfe, auch beim Anhören von Musik. Reissen im Kopfe, mit Geschwüren am Haarkopfe. Heftiger, (brüschender) Kopfschmerz, einen Tag um ben Andern, mit Furcht, davon wahnsinnig zu werden. Ausfallen und Schmerzhaftigkeit ber Haare bei Berührung.
- Augen. Druden in ben Augen, als wenn fie gu fest geschloffen ges wesen maren. Entzundliche Rothe bes Weißen im Auge.
- Ohren. Reiffen in den Ohren. Salbseitige Zaubhorigkeit.
- Rafe. Fruh Mafenbluten. Rrampf in ben Mafenflugeln.
- Untlig. Gelbsüchtige Gesichtefarbe. Fliegende Gesichtebige. Rrampfs haftes Bittern und Buden in ben Gesichtsmuskeln und in ben Lippen.

- Bahne. Reiffenber Schmerz in hohlen Bahnen, burch Warmes verfchlimmert. — Bluten ber Jahne und bes Jahnfleisches.
- Mund. Fruh, beim Erwachen, Trockenheit und Taubheit bes innern Mundes. Mundgestant. Bunbschmerzende Anautel (Froschleinz geschwulft) unter ber Junge. Fruh, viel grauer Schleim im Halfe, zum Rahksen nothigend, und babei Burgen und Erbrechen.
- Auffto fen. Bersagendes Aufstoßen. Saures Aufstoßen. Soods brennen, besonders nach Milchtrinken.
- Spodonber. Drudenber Schmerz in ber Lebergegenb.
- Bauch. Druck und Schwere im Unterleibe. Auftreibung bes Baus ches nach jebem Genusse. Halbseitiges Kaltegefühl am Bauche.
- Stuhl. Leibesverftopfung und gogernder Stuhl.
- After. Jucken und Rriebeln im After und Maftbarm.
- Sage. Rachtliches, ofteres harnen. Truber harn mit braunem Sage. Sauerriechenber harn.
- Seschlechtstheile. Brennen, Juden und Bundheitsschmerz an ben Geschlechtstheilen, mit heftigem Bollustgefühle. Fruh im Bette Grektionen, bei Taubheit ber Theile. Entzundungen ber inneren Geschlechtstheile.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftark, mit Wehabern.
- Schnupfen. Stockschnupfen mit Bundheitsschmerz ber innern Rafe. Athem. Fruh, übelriechender Athem. Kurzathmigkeit und Engsbruftigkeit.
- Suften. Rrampfhafter, trockner huften mit Aufstoffen und heisers feit, (besonders bei mageren Personen). Nachthusten von Rigel im Halse.
- Luftrohre. heiserkeit von vielem biden Schleime in ber Luftrohre. Bruft. Beklemmung in ber Bruft und im Ruden. Druden in und auf ber Bruft, besonders in ber Gegend bes herzens. herzeklopfen mit Gesichtsblaffe.
- Oberglieber. Nachts, Gingeschlafenheit bes Armes, worauf er liegt, mit Taubheitsgefühl. Gichtiges Reissen in ben Gelenken ber Arme und hande. Schrumpfige Fingerspigen.
- Unterglieber. \*Reisen vom Kreuze aus burch ben gangen (reche ten) Schenkel; sie ist nicht im Stande aufzutreten und bas Bein scheint kurzer als bas Gesunde. — Nächtlicher Wabenklamm. — Brennen in ben Russohlen.
- Gemeinsames. Reissenbe Schmerzen, besonders in den Gelenken, oft halbseitig. Krampfe und Zuckungen in den muskuldsen Theilen. Früh, Taubheitsgefühl der ganzen Oberfläche des Körpers. Viele Beschwerden entstehen im Schlafe und verlieren sich nach dem

- Aufstehen. Biele Beschwerben mindern sich burch langsame Bewesung im Freien und burch Liegen auf den schmerzenden Theil. (Besonders angemessen für Greise und magere Personen.)
- Saut. Trodenheit ber haut. Juden und Brennen an vielen Stellen. Brennende Flechten.
- Schlaf. Durch Kalte bes Körpers und Juden in ben Gliebern ges störter Nachtschlaf. Schwarmerischer Schlaf, mit angstlichen Trausmen und Phantasiren.
- Fieber. Vormittage Frosteln. Fliegende Dige mit Aengstlichkeit. — Bei Bewegung am Tage, Schweiß am Bauche und an den Oberschweiß. — Nach Mitternacht starker Schweiß. — Schweiß der kranken Seite.
- Gemuth. Unruhe und Haftigkeit. Lange Aufgeregtheit von Spreschen. Abendliche Aengklichkeit. Berzweiflung mit Lebendübersbruß. Verlegenheit in Gesellschaften. Traurigkeit.

### 5. Ammonium carbonicum.

- Schwindel. Gegen Abend, Schwindel mit Uebelfeit.
- Geift. Erschwertes Denken. Leichtes Berreben und Berfchreiben. Bergeflichkeit und Berftreutheit.
- Kopf. Langwierige Kopfschmerzen mit Uebelkeit. Lockerheitsgefühl bes Gehirns im Kopfe. Pochen und Drangen in ber Stirn, als sollte ber Kopf springen.
- Augen. Brennen ber Augen mit Lichtscheu. Flimmerige Gesichts= trubbeit. Kurzsichtigkeit. Grauer Staar.
- Ohren. Schwerhorigkeit mit Gitern und Juden bes Ohrs. harte Ohrbrusengeschwulft.
- Nafe. Blutbrang gur Nafenspige beim Bucken. Nafenbluten.
- Untlig. Leichenbtaffe bes Gesichts, mit Gebunsenheit. Juckenber Gesichts : Ausschlag mit geschwollenen Halbrusen. Flechten um ben Mund. Sommersproffen. Trockne, aufgesprungene Lippen mit brennenbem Schmerze.
- 3 áhne. Zudend reissender Zahnschmerz, burch Zusammenbeissen ber Zahne erhöht. Stechender Zahnschmerz. Lockerheit der Zahne. Geschwollenes, leicht blutendes Zahnsleisch.
- Mund. Geschwulft an ber innern Wangenflache im Munde. Blasfen im Munde und an ber Junge. Halsweh, als faße ein frember Korper im Halfe.
- Genuffe. Er kann nicht effen, ohne dabei zu trinken. Große Reigung zu Bucker. Steter Durft.

- Mufftogen. Rratiges Soobbrennen nach bem Effen.
- uebelfeit. Uebelfeit und Erbrechen nach jeber Speife.
- Magen. Nach bem Effen, Magendruden mit Uebelfeit und Empfinds lichfeit ber herzgrube. Er kann auf bem Magen ben Druck ber Kleiber nicht ertragen.
- Bauch. Unterleibetrampfe mit zusammenziehendem Gefühle, uebelleit und Bafferzusammenlaufen im Munbe.
- Stuhl. Leibesverftopfung. Bogernber, harter, Enotiger Stuhl.
- After. Blutfluß vom After bei und außer bem Stuhle. Fließenbe Samorrhoiben. Juden am After.
- Sarn. Rachtliches, auch unwillführliches Sarnen.
- Gefchlechtstheile. Pollutionen nach Burgen und Bieben in ben Hoben.
- Regel. Monatliches zu gering und zu kurzbauernd, mit schwarzem, scharfem Blute. Bu fruhe und zu ftarke Regel. Biele Beschwers ben zur Zeit ber Regel. Brennenber, scharfer, mafferiger Beifflus.
- Schnupfen. Langwieriger Schnupfen, fo bag man nur burch ben Mund athmen fann.
- Athem. Engbruftigkeit mit herzklopfen, befonders bei Bewegung und Treppenfteigen. Afthmatische Befchwerben ber Baffersuchtigen.
- Suften. Trockener huften, wie von Feberstaub im halfe. Nachthuften. — huften mit Blut = Auswurf, nach vorgängigem sufflichen (Blut=) Geschmacke im halse und mit heftigen Athembeschwerben.
- Bruft. Blutdrang zur Bruft. Stechen in ber linken Bruftseite, burch Liegen barauf verschlimmert. Bruftwaffersucht. herzelopfen.
- Ruden. Bieben burch ben gangen Ruden, vom Kreuge bis gum Gen nide.
- Oberglieber. Aufgetriebenheit ber Abern und Blaue ber Sanbe nach Waschen mit kaltem Wasser. Absterben ber Arme und Finger. Schmerz bes vorbem verstauchten Handgelenks. Abschälen ber haut ber innern Handstäche.
- unterglieber. Zerschlagenheitsschmerz im huftgelenke und in ben Oberschenkeln. Zuden in ben Knien. Klamm in ber Fußsohle. — Schmerzhafte Rothe und Geschwulft ber großen Zehe, Abends.
- Gemein fames. Reissen in ben Gelenken, in ber Bettwarme gebefs fert. Abendliche Unruhe bes Korpers. Reigung zum Ausrecken ber Glieber. Ungewöhnliche Empfindlichkeit gegen Kalte. Absmagerung. Scheu vor Bewegung. Abendliche Erhöhung ber Beschwerben. Die rechte Korperseite ift am meisten angegriffen.
- Saut. heftiges Juden und brennenbe Blaschen nach Kragen. Sommersproffen. Ueberbeine. Bundwerben ber Kinber.

- Schlaf. Tages : Schlafrigfeit. Rachtliche Uebelfeit und Blutwals lungen.
- Fieber. Abenbliche Froftanfalle.
- Semuth. Traurigkeit und Weinerlichkeit mit Beangstigungen und Uhnungen bevorstehenden Ungluds. Trubes Wetter verftimmt sehr.
   Lebenbuberdruß. Ungehorsam.

#### 6. Ammonium muriaticum.

Sominbel. - Dufeliger Schwindel, welcher im Freien vergeht.

Ropf. - Fruh, Gefühl von Schwere und Bollheit in der Stirn.

Augen. — Brennen ber Augen in ber Abendbammerung, vergehend beim Rerzenlichte. — Fruh, Brennen in ben Augenwinkeln, mit Lichtscheu, nach Waschen vergehend. — Fliegenbe Punkte vor ben Augen.

Ohren. — Im Freien besonders, herausstechen im Ohre. — Auslaufen ber Ohren mit Schwerhorigkeit.

Rafe. - Empfindlichkeit und Geschwurschmerz tief in ber Rasenhohle.

Antlig. — Brennende Gesichtshige in ber Stube. — heftiges Reissen in ben Jochbeinen. — Geschwürige Mundwinkel. — Trockne, aufges sprungene Lippen und hautlose Flecke an benselben. — Rlopfender Schmerz in ben geschwollenen Unterkieferbrusen.

Mund. — Stechenber Schmerz im halfe beim Schlingen. — Brennenbe Blaschen an ber Jungenspige.

Genuffe. - Biel Durft, besonders Abends.

Gefchmad. - Fruh bitterer Gefchmad im Munbe.

Aufftogen. — Bitteres Aufstoßen. — Schluchzen mit Stichen in ber Bruft.

uebelkeit. — Fruh, Schleim = Erbrechen.

Bauch. — Aneipendes Leibweh. — Buden um den Nabel und in ben Hypochonbern.

Stuht. — Leibesverstopfung. — Bor bem Stuhle Leibschmerz um ben Rabel.

Barn. — Berminderter Harnabgang. — Defteres, nachtliches harnen. Regel. — Monatliches ju fruh und zu ftark, mit Unterleibs- und Kreuz-

Schmerzen.

Schnupfen. — Fließichnupfen mit Ausfluß icharfen Baffers, Nafens verstopfung und Gerucheverluft.

Suften. — Trockner Fruhhuften von Rigel im Salfe. — Langwieriger, aus ber Tiefe ber Bruft kommenber, fehr anftrengenber Suften. — Abends und Nachts, Suften beim Liegen auf bem Rucken.

- Ruftrobre. Beiferkeit mit Brennen im Rehlbopfe.
- Sals. Reiffen in ben halbseiten bis in bas Schluffelbein. Schmerzhafte Genickfteisigkeit.
- Ruden. Nachts, ungeheurer Kreuzschmerz, wie gerschlagen. Beim Athmen, Stiche in ben Schulterblattern.
- Oberglieber. Blasen am handgelenke, welche zu Schorfen werben.
   Abschälen ber haut zwischen ben Fingern. Schmerz ber Fingersien, (Panaritien)
- unterglieder. Flechsenverkurzung in ben Kniekehlen und Steifige keit bes Kniegelenkes. Absterben ber unterschenkel. Geschwurzschmerz und Reissen in ben Fersen. Schmerzhafte Zehespigen. Stinkenber Fußschweiß.
- Gemeinfames. Gefdwurschmerz an mehren Stellen bes Rorpers.
  - Strammen in ben Gelenken, wie von Berkurzung ber Muskeln.

     In ben Morgenftunden ist sie wie kontrakt, was sich burch starkeres Gehen im Freien verliert. Die rechte Körperseite ist vorzugsweise affizirt. Die Brust = und Kopsbeschwerben erhöhen sich
    Morgens, die Unterleibsbeschwerben Nachmittags und die Glieberschwerzen, Hautübel und Fieberzustande Abends.
- Rnochen. Rachtliches Reiffen in ben Anochen.
- Saut. Blafen : Ausschlag, woraus fich Schorfe bilbet. Abschälung ber haut an mehren Korpertheilen.
- Schlaf. Schlaflofigkeit nach Mitternacht.
- Fieber. Abends 6 Uhr Frost und Kalte. Borwaltende hige mit Ourst und rothem, gedunsenem Gesichte. Racht Schweiß nach Mitternacht.
- Gemuth. Bormittags reizbar und argerlich, Nachmittags bessere Laune. — Weinerliche Aengstlichkeit. — Niedergeschlagenheit von Gram und Kummer.

### 7. Anacardium.

- Beift. Große Berftanbes- und Gebachtniß : Schwache. Blobfinn.
- Kopf. Druckender Schmerz in den Schlafen. Reissende Kopfichmers zen von Geistesanstrengung. Von Fehltreten und Geräusch Schmerz im Hinterkopfe.
- Augen. Druck auf bie Augapfel. Trubsichtigkeit. Abends ift bas Licht mit einem Hof umgeben.
- Ohren. Ohrenzwang mit Reissen und Stechen. Schmerzhafte Gessichwulft des außern Ohrs. Taubhörigkeit.
- Na fe. Geruchs : Mangel. Geruchs : Taufchung : ce riecht wie Taus benmift ober glimmenber Bunber.

- Untlig. Gefichtsblaffe mit hohlen, blaurandigen Augen. Blechtens grtige haut um ben Munb.
- Munb. Munb : Geftant, wovon er felbft nichts weiß. Erichwertes Sprechen, wegen Gefchwulft und Steifigkeit ber Junge.
- Genuffe. heftiger Durft, mit Athemversegung beim Trinten.
- Seichmad. Geschmade = Berluft.
- Magen. Magenbruden nach bem Effen. Berbauungeschwäche mit hppochonbrischer Laune nach bem Effen. — Schuttern in ber herzgrube, bei jedem Eritte, nach bem Effen.
- Blabungen. Rnurren im Bauche, mit Aneipen und Stuhlbrang.
- Stuhl. Bergeblicher Stuhlbrang. Beicher und bennoch schwierig abgehender Stuhl, wegen Unthatigkeit bes Mastbarms.
- After. Schmerzhafte Aberknoten am After.
- barn. Defteres Laffen wenigen, mafferigen Sarns, mit Brennen.
- Gefchlechtstheile. Abgang von Borfteherbrufenfaft beim Stuhls gange und nach harnen.
- Schnupfen. Beftiger Schnupfen mit Bieber.
- Athem. Engbruftigkeit und Beklemmung, mit innerer Sige und Angft, bie ins Freie treibt.
- Buften. Rachtlicher, erschütternber huften, wie Reuchhuften. Suften mit Athemversegung. Suften mit Stichen im Ropfe und Erbreschen bes Genoffenen. Rach bem huften, Gahnen.
- Bruft. Drudichmerz in ber Bruft, wie von einem Pflode. Stiche in ber herzgegend, bis ins Kreuz herab.
- Ruden. Reiffen und Stechen zwischen ben Schulterblattern. Wie eine brudenbe Laft auf ber Schulter.
- Oberglieber. Klammichmerz in ben hand: und Finger: Gelenken. Zaubheit ber Kinger. Alebriger Schweiß in ben hanbtellern.
- Unterglieber. Unruhe in ben Beinen und Steifigkeit, als waren sie um die Knie fest umwickelt. Bucken und Bittern um die Knie, mit lahmiger Mattigkeit. Klammartiges, absehendes Druden in ben Oberschenkeln und Waden. Kalte ber Füße.
- Gemeinsames. Drudenbe Schmerzen an mehren Theilen, wie von einem eingebrudten Pflode. Bittern ber Glieber. Leichte Berställichkeit und Empsindlichkeit gegen Zugluft. Apoplektische Lahsmungen. Die Beschwerben treten meistens periodisch auf. Wahsrend bes Mittagsessens verschwinden fast alle Beschwerben.
- Saut. Unempfindlichkeit und Reizlosigkeit ber Saut.
- Fieber. Frostigkeit und anhaltenbes Frieren , selbst in ber warmen Stube. Innerer Frost bei außerer Sige. Rachtschweiße.

Semuth. — Aengstlichkeit. — Lappisches, unbeholfenes Wesen. — Graus samkeit und Unmenschlichkeit. — Neigung zum Fluchen. — Reigung über ernste Sachen zu lachen. — Wenschenscheu. — Hysterie und Hypochondrie nach übermäßiger Befriedigung bes Geschlechtstriebes.

## 8. Angustura.

- Geift. Ungemeine Berftreutheit. Nachmittags großer Gebantens Bubrang, wie machenbe Araume.
- Ropf. Abenbliche (brudenbe) Kopfichmerzen mit Gesichtshife. — Rlammartiger Ropfichmerz. — Spannenber Schmerz in ben Schläfemusteln beim Deffnen ber Kinnlaben.
- Augen. Spannen und Druden in ben Augen, wie von zu ftarkem Lichte. Krampfhaft weit geöffnete Augenliber. Kurzsichtigkeit. Ohren. Klammschmerz in ben Ohren. Gehor Berminberung.
- Antlig. hige und blauliche Rothe des Gesichts. Spannen in ben Gesichtsmuskeln. Klammschmerz in den Jochbeinen und Kaumusskeln. Kinnbackenkrampf: Mundsperre mit weit zurückgezogenen Lippen und entbloßten Jahnen. Nach den Anfallen bleiben die Lippen und die Wangen noch eine Zeitlang blau. Knochenaustreisbung am Unterkiefer.
- Benuffe. \* Ganzliche Appetitlosigkeit zu festen Speisen; er will bloß Raffee trinken. \* Wiberwillen gegen Schweinefleisch. Durftges fühl, ohne Verlangen nach Trinken. Unwiderstehliches Verlangen nach Raffee.
- Gefchmad. Bitterer Gefchmad im Munbe nach bem Effen unb Sabakrauchen.
- Mag en. Schneibenber Bunbheitefchmerz im Bagen. Rlamms fcmerg in ber Berggrube.
- Bauch. Klammschmerz im Unterleibe. Schneiben im Unterbauche nach Milchtrinken.
- Stuhl. Durchfall mit Leibschneiben. Schleimige Stuhle.
- Befchlechtstheile. Beftiges Suden an ben Gefchlechtstheilen.

Athem. — Aussegendes, tonvulsvisches Athmen. — Drudende Brufts beklemmung beim Schnellgeben und Steigen.

Buften. — \* Trodner huften, mit Kragen und Rocheln in ber Bruft. Buftrohre. — Beiferteit von Schleim in ber Luftrohre. — Leife, vers gagte Stimme.

Bruft. - Schmerzhafter Rrampf in ben Bruftmusteln. - Berfchlagens

- heitöschmerz in ben Bruftmuskeln bei Bewegung ber Arme. Startes herzklopfen mit Angli.
- Ruden. Schmerzhafte Steifigkeit zwischen ben Schulterblattern und im Naden. Heftiges Juden langs bes Rudens. Ruden-Starrskrampf. Zerschlagenheit im Kreuze, fruh.
- Oberglieber. Mammartiges Biehen burch bie Arme, bis in bie Finger
- unterglieber. Mammschmerz und Zerschlagenheit in ben Beinen. — \*Beim Auftreten, Schmerz an ber innern Seite bes Fußgelenks, zum hinken nothigend.
- Gemein fames. Starrkrampfe burch Beruhrung, Arinken ober Gerausch erregt. — Steifigkeit und Ausstrecken ber Glieber. — Krampfhafte Budungen. — Lahmungen.
- Knochen. \* Anochenfraß und sehr schmerzhafte Geschwure, welche bie Anochen angreifen und bis aufs Mark hineinbringen. \*)
- Schlaf. Abends zeitige Schläfrigkeit und barauf große Munterkeit bis nach Mitternacht.
- Fieber. \* Frostschauber über ben leibenben Theil. Abends und Nachts Sige mit Eingenommenheit bes Kopfes.
- Semuth. Meinmuthigfeit und Mangel an Zutrauen zu fich felbst.

   Große Empfindlichkeit gegen Beleidigungen. Uebertriebene Aufgeregtheit und Munterkeit.

### 9. Antimonium crudum.

- Geist. Blobsinn. Wahnsinn. Erstatische Liebe und Schwarmerei im Mondscheine,
- Kopf. Blutbrang zum Kopfe. Auseinanberpressender Kopfschmerz. — Kopfweh von Baben ober Tabakrauchen. — Knochenschmerzen am Schabel. — Haarausfallen.
- Augen. Entzündungerothe ber Augen = und Augenliber. Stechen in ben Augen. — Augenbutter in ben Augenwinkeln. — Scheu vor bem Tageslichte.
- Ohren. Taubhörigkeit, als legte sich ein Blattchen vor das Trommelfell.
- Mafe. Bunbe, aufgesprungene, ichorfige Rafenlocher.
- Antlig. Traurige Miene. Blasiger, eiternder Gesichtsausschlag, welcher eine gelbe Kruste bildet. Wunde, aufgesprungene Mundswinkel. Geschwulft der Unterkieferdrusen.

<sup>\*)</sup> Eine gang neue, überaus fchapbare und wichtige Beobachtung.

Jahn e. — Bluten ber Jahne und bes Jahnfleisches. — Budenber Schmerz in ben hohlen Jahnen, durch kaltes Wasser erhoht. — Jahneknirschen. Mund. — Salziger Speichel. — Speichelfluß. — Schmußig weißlich

belegte Bunge.

Genuffe. — Langwierige Appetitlofigkeit. — Ekel vor allen Speifen. — Reigung gu Saurem. — Ungeheurer Durft, besonbers Nachts.

Gefchmad. - Mundbitterfeit. - Faber, latidiger Gefchmad.

Aufftoßen. — Aufftoßen mit bem Geschmace bes Genoffenen.

- nis. Webelkeit nach Weintrinken. Brechwürgen. Geschmad: loses Erbrechen. Erbrechen von Schleim und Galle.
- Magen. Magenschmerz, wie von Ueberladung. Magenverderbniß burch Uebersattigung. Magenkrampf, mit Empfindlichkeit ber herzgrube und Durft.
- Bauch. Rach bem Effen, Aufgetriebenhelt und Bollheit bes Unterleisbes. Heftiges Schneiben im Oberbauche. Bauchwassersucht.
- Blabungen. Biele Blabungen, mit Anurren und Poltern im Bauche.
- Stuhl. Harter, schwieriger Stuhl. Allzu bid geformter Roth. Durchfall mit Berftopfung wechselnb (bei alten Leuten). Breiarztiger ober mafferiger Durchfall mit Leibschneiben.
- After. After = Aberknoten. Fortwährender Schleimfluß vom After. Harn. Reichlicher Harnabgang mit Schleim, unter Brennen in der Harnröhre und Kreuzschmerzen. Unwillkührlicher Harnabgang beim Huften. Dunkelfarbiger Harn. Rierengries.
- Gefchlechtstheile. Geilheit und große Geschlechtsaufregung. Regel. — Mutter=Blutfluffe.

Sals. — Rheumatischer Schmerz im Racken.

- Oberglieder. Rheumatischer Schmerz in den Armen. Geschwulft, Stechen und Spannen im zweikopfigen Muskel. Entzündliche Geschwulft des Unterarms. Langsames Wachsen ber Fingernagel. Runzlichwerden der Fingerspigen nach bem Schweiße.
- Unterglieber. Meumatischer Schmerz in ben Beinen. Gliebsschwamm am Knie. Empfindlichkeit ber Fußsohlen beim Auftresten. Große, hornartige Huhneraugen am Fußballen. Entzundsliche Rothe ber Ferse.
- Gemeinfames. Uebermäßiges Didwerben, (ober Abmagerung). Sybropifche Gefcwulft bes gangen Rorpers. Die Befcmerben

Athem. — Tiefes, seufzendes Athem. — Erftidende Bruftbeklemmung. Buftrohre. — hige in der Rehle bei Bewegung im Freien. — Stimm- losigkeit bei Erhigung.

wechseln bei Erneuerung berselben von ber einen zur anbern Korpers halfte. — Die gastrischen Beschwerben treten am heftigsten Nachmitztags auf, die übrigen mehr bei Bewegung und in ber Warme.

Saut. — Fette Krage. — Beulen und Blasen : Ausschlag, wie von Inssekten : Stichen. — Resselausschlag. — Spigpocken. — Gichtknoten. — Gliebschwamm. — Fistulose Geschwüre. — Leberflecke und Sommersprossen.

Shlaf. — Große Tagesschlafrigkeit. — Schlafsucht, besonders Bormitz tags.

Fieber. — Große hiße im Sonnenscheine. — Schweiß einen Morgen um ben Andern. — Wechselsieber mit Ekel, Uebelkeit, Erbrechen, Munbbitterkeit und mangelndem (ober übermäßigem) Durfte.

Gemuth. — Bangigkeit und Besorgtheit über sein Schicksal. — Unruhe.

- Reigung sich zu erschießen.

### 10. Antimonium tartaricum.

- Seift. Betäubungsartige Eingenommenheit bes Kopfes mit Schlafe rigkeit.
- Kopf. Druckender Ropfschmerz in ber Stirn, mit Neigung, die Augen zu schließen (Schläfrigkeit). — Stechendes Kopfweh. — Langwieriges Zittern des Kopfes.
- Augen. Reigung, bie Augen zu schließen, wie von Schlaf=Mubligs feit. Zuziehen ber Augen. Drücken auf bie Augen. Trübs sichtigkeit, mit Flimmern vor ben Augen. Angehender schwarzer Staar.
- Untlig. Gesichteblaffe und Eingefallenheit. Buden in ben Ges sichtemuskeln. Durre, aufgesprungene Lippen.
- Genuffe. Großer Appetit auf Obst und Saures. Ekel vor Milch. Durstlosigkeit. Reigung zu kalten Getranken.
- Gefchmad. Salziger Mundgeschmad. Geschmadlosigkeit ber Speisen.
- Mufftogen. Leeres Aufftogen. Rachtliches Aufftogen, wie nach faulen Giern.
- 11 ebelfeit. Stete, angstliche Uebelkeit und Brecherlichkeit. Heftis ges Brechwürgen mit Schweißausbruch vor ber Stirn. Speises Erbrechen mit großer Anstrengung, nacher Mübigkeit, Frost und Schläfrigkeit. Schleim: Erbrechen mit Schleim: Durchfall.

Magen. — Magenschmerzen, wie von Ueberladung. — Druden im Magen und in ber herzgrube, mit großer Empfindlichteit berfetben. — Klopfen in ber herzgrube.

- Bauch. Klopfen und Pulsiren im Unterleibe. Leibschmerzen mit großer (Geistes : und Korper:) Unruhe. — Beim Krummsigen Drusden im Unterleibe, als lagen Steine barin.
- Blabungen. Schneibenbe Blabungetolit, burch Krummfigen versichtimmert.
- Stufit. Bafferiger Durchfall nach vorgangigem Leibweh. Breis artige, ichleimige ober blutige Durchfallftuble.
- After. Beftiges Spannen im Mittelfleifche.
- Sarn. heftiger, schmerzhafter harnbrang mit geringem (oft zulest blutigem) Abgange. Dunkler, braunrother harn. Brennen in ber harnibbre nach bem harnen.
- Schnupfen. Fliesschnupfen mit Geschmade: und Geruche: Berluft, Frost und Schlassucht.
- Athem. Schwerathmigkeit, welche gum Aufsigen nothigt. Rurgs athmigkeit von stockenbem Suftenauswurfe. Erstidungs : Anfalle, mit Warmwerben um bas Serg. Lungenlahmung,
- huften. huften mit Erstidungsanfallen. husten mit Speise Erzbrechen und Stirnschweiß. Rasselnder, hohler Husten. Reuch husten nach Essen und Bosewerben (ber Kinder). Rachtlicher husten mit Schleimauswurf.
- Euftrohre. Biel Schleim in ber Luftrohre, mit Rocheln und Raffeln.
- Sals. Schwäche ber Halsmuskeln. Ausschlag im Raden.
- Bruft. Sichtbares Herzklopfen ohne (und mit) Angft.
- Ruden und Rreuze.
- Oberglieber. Mustelzucken an Armen und Sanben. Bittern ber Sanbe. Abgestorbenheit und Ralte ber Fingerspigen.
- Semeinsames. Große Schwäche und hinfälligkeit. Ohnmachts Anfälle. — Innerliches Bittern. — Pochen und Pulsiren in allen Abern. — Konvulsivische Buckungen. — Empfindlichkeit bes Körpers gegen Berührung. — Die Beschwerben erhöhen sich gegen Abend und im Sigen.
- Saut. Pufteln, wie Menichen= ober Ruh = Poden. Ausichlag erbs fengroßer, eiterhaltiger Blattern.
- Schlaf. Ungeheure, unüberwindliche Schlafsucht, mit tiefem betäubstem Schlafe. Schläfrigkeit mit unwillkührlichem Zufallen ber Augen. Rucke und Stoße im Schlafe.
- Fieber. Starkes Rlopfen aller Pulse. Beschleunigter Puls. Vorherrschender Frost und Kalte mit Gesichtsblasse und Zittern. — Schweiß über und über. — Kalte, klebrige Schweiße. — Wechsels sieber mit Durstlosigkeit und Schlassuch.

Semuth. — Unruhe und Besorgtheit wegen ber Bukunft. — Bergweifz lung und Hoffnungelosigkeit mit Schlaffucht.

## 11. Argentum.

Sowindel. - Schwindel mit Gesichts = Berdunkelung.

Kopf. — Kriebeln und Wirbeln im Kopfe, wie von Trunkenheit. — Wie hohl im Kopfe, mit Wehthun bes ganzen Gehirns. — Drudenb reiffenber Kopfschmerz, besonders in ben Schläsebeinen. — Wundsheitsschmerz bes außern Kopfes. — Druden und Reiffen in ben Schabelknochen.

Dhren. — Freffendes Juden am außern Dhre.

Rafe. — Rafenbluten, nach vorgangigem Kriebeln in ber Nafe.

Untlie. - Gefichterothe. - Drucken und Reiffen in ben Gefichtekno-

den. - Geschwulft ber Dberlippe.

- Munb. Robbeits = und Wundheitsschmerz im Halse beim Huften, weniger beim Schlingen. Entzündung und Verengerung des Hals see (nach Merkur = Migbrauch), so daß die Speisen nicht recht burchs gehen. Halsweh, wie von innerer Geschwulft bes Schlundes. Wundbrennende Bläschen auf der Junge.
- Senuffe. ungemein ftarter Appetit. Biberwillen gegen alle Speifen, felbft beim Denten baran.
- Bauch. Schmerzhafte Aufgetriebenheit bes Unterleibes. Blahungs= folif.

Stuhl. — Defterer weicher, aber jedesmal geringer Stuhl.

Sarn. — Defterer harnbrang mit reichlichem Abgange. — harnrhur. Gefchlechtstheile. — Kaft jebe Racht eine Pollution.

Sonupfen. - Ungeheurer Fliefichnupfen mit haufigem Nieffen.

Suften. - Um Sage Suften mit leichtem Auswurfe.

Luftrohre. — Rohheits = und Bundheitsschmerz im Kehlkopfe. — Biel gallertartiger, grauer Schleim in der Luftrohre, welcher leicht ausgeworfen wird.

Dberglieber. - Spannen und Reiffen in ben Armen, besonbers in ben Anochen ber Sanbe und Finger.

unterglieber. — Stiche in ber hufte beim Gehen. — Knieschmerz im Sigen. — Reissen in ben Knochen ber Fuße und Zehen.

Semeinfames. — Berichlagenheitsschmerz in ben Gelenken. — Eins geschlafenheits = und Starrheitsgefühl in ben Gliebern. — Robheits = und Bunbheitsschmerz innerer Organc. — Epileptische Anfalle. —

- Nachtheile von Quecksilber : Migbrauch (und Onanie). Die Beschwerben erneuern sich jeben Mittag.
- Rnochen. Reiffenbe Schmerzen in ben Anochen.
- Saut. Bundartig brennendes Suden hier und ba.
- Fieber. Fieberfroft im Bette bei bem minbeften Luften ber Decke. Sige am gangen Korper, mit Ausnahme bes Kopfes, ohne Durft. Schweiß am Unterleibe (und auf ber Bruft).
- Gem uth. Forttreibende Mengftlichkeit. Migmuth. Rebeunluft.

#### 12. Arnica.

- Schwin bel. Schwindel beim Aufrichten und bei Bewegung. Geift. — Bewußtloffafeit. — Gebantenloffafeit und Berftreutheit.
- Kopf. hise im Kopfe bei kublem Korper. Druckender Schmerz in der Stirn, nach dem Effen verschlimmert. Reissen und Stechen in den Schläsen. Gehirn-Erschütterungen. \*Ropfweh über einem Auge nach Verheben, mit Erbrechen grünen Wassers. Kriezbeln, außerlich auf dem Wirbel. Festsigen der Kopfhaut auf dem Schabel.
- Augen. Entzündungen der Augen mit Blutunterlaufen nach Berlez gungen. — Geschwollene, mit Blut unterlaufene Augenlider. — Trube, glanzlose Augen. — Brennende Thranen. — Lichtschen.
- Dhren. Dhrenfdmerz, wie von Quetschung. Stiche in und hinter ben Ohren. Schwerhorigkeit und Brausen vor ben Ohren.
- Rafe. Kriebeln in ber Rafe. Nafenschmerz, wie von Quetschung. Geschwulft und Blutunterlaufung ber Rase. Rasenbluten.
- Antlig. Blaffes, eingefallenes Gesicht. Gesichtshige bei kublem Korper. Einseitige Rothe und Geschwulft ber Wange. Kriezbeln um bie Augen in ben Wangen und in ben Lippen. Aufgesborftene brennende Lippen. Geschwulft ber Unterkieferbrusen.
- Bahne. Bahnweh mit Backengeschwulft und Rriebeln im Bahnfleifde.
- Munb. Fruh, fauler Geruch aus bem Munbe. Brennen im halfe. — Schlingen burch eine Urt Uebelkeit verhindert. — Gerauschvolles Schlingen. — Beißbelegte Junge.
- Genuffe. Berlangen nach Effig. Durft auf faltes Baffer, ohne Sibe.
- Gefchmad. Fauliger ober bitterer Gefchmad.
- Aufft o fien. Fauliges ober bitteres Aufstoßen. Aufschwulken bitateren Schleims.
- uebelkeit. uebelkeit und leeres Brechmurgen. Nach Trinken, Erbrechen bes Genossenen (oft mit Blut vermischt). — Erbrechen bunkeln, geronnenen Blutes.

- Magen. Magenkrampf. Bollheit im Magen. Stiche in ber herzgrube mit Oruden bis in ben Ruden und Zusammenschnuren auf ber Bruft.
- Snpochonber. Milgftechen im Geben, mit Athemverfegung.
- Bauch. Harter, aufgetriebener Unterleib. Leibschmerzen nach Verheben, (auch bei Schwangeren). — \*Schmerz um ben Nabel bei Bewegung. — Kolik mit Haenverhaltung. — Quetschungsschmerz in ben Bauchseiten.
- Blahungen. Qual von Blahungen. Blahungsabgang mit Fauls eiergeruch.
- Stuhl. Unterbruckter Stuhl mit vergeblichem Stuhlbrange. Durchsfall mit Tenesmus. Stuhlzwang. unverdaute Stuhle. Unswillführlicher, bewußtloser Stuhlabgang.
- Harn. Bergeblicher Harnbrang. Harnverhaltung von Krampf bes Blasen = Schließmuskels. \* Unwillkührliches Harnlassen Rachts im Bette und am Tage beim Laufen. Braunrother Harn mit ziegels rothem Bobensage. Blut = Harnen.
- Sefchlechtstheile. Blaurothe Geschwulft ber Ruthe und bes hos bensacks. — heiße Geschwulft ber hoben (nach Quetschung). — Wasserbruch. — Entzündung ber Mutterscheibe und bes Uterus nach (schwerer) Geburt. — Allzu schmerzhafte und lange Nachweben.
- Athem. Mengftliche Athem : Beklemmung. Faulriechenber Athem.
- Suften. Erodener Huften von Ariebeln in ber Luftrohre mit Stichen im Kopfe. Reuchhuften : Anfälle nach Weinen. \* Beim Huften kann sie nichts auswerfen, sondern muß das Gelosete herunterschlucken. Bluthusten hellen, schaumigen Blutes mit geronnenen Alumpechen. Auswurf schwarzen Blutes in geronnenen Alumpen, auch ohne Huften, nach jeder Anstrengung.
- Bruft. Zerschlagenheitsschmerz und Zusammenpressen ber Bruft. Brennen in ber Bruft. Stiche in ber Bruft beim Husten und von Bewegung verschlimmert, burch außern Druck gebessert. Zudens ber Herzschlag. Rothlauf und Entzundung ber weiblichen Bruft. Wundheit ber Bruftwarzen.
- Ruden. Kriebeln im Rucken. Zerschlagenheit im Rucken und Kreuze. Oberglieber. Zerschlagenheit in ben Armen. Kriebeln in ben Armen. Werrenkschmerz in ben Arm= und Hand=Gelenken. Aufgetriebene Abern an ben Handen.
- Unterglieber. Zerschlagenheit in ben Beinen. Kriebeln in ben Beinen. Spannung und Mübigkeit in ben Oberschenkein. Blasse Geschwulft bes Knies. Heiße, rothlaufartige Entzündung und Schmerzhaftigkeit ber Füße. Podagra.

Semeinsames. — Berschlagenheitsschmerz bes ganzen Körpers mit Kriebeln. — Steisigkeit der Glieber nach übertriebener Anstrengung. — Ueberempsindlichkeit des ganzen Körpers. — Laufende, von einem Theile auf den Andern überspringende Gelenkschmerzen. — Muskelzzucken. — Blutwallung und Brennen in den oberen Körpertheilen, bei Kühle der Unteren. — Schlagsschsse mit Ersudationen. — Blutunterlaufungen und Blutungen innerer und äußerer Theile. — Besschwerden (auch Entzündungen) nach Stoß, Fall oder Quetschung.\*) — \* Ohnmacht mit Bewußtlosigkeit von Stoß oder Quetschung. — Die Beschwerden erhöhen sich Abends und Nachts, so wie durch Berühzung, Bewegung und selbst von Geräusch.

Rnochen. - Bieben in ber Knochenhaut vor bem Rieber.

- Haut. Viele kleine Blutschware. Heiße, harte, glanzende Geschwulft, (auch von Insekten.: Sticken.) Blutunterlaufungen. Wunden. Wundwerben (Aufliegen) ber Kranken.
- Schlaf. Lages : Schlafrigteit, ohne schlafen zu tonnen. Schlums mer mit Phantasiren. Aengstliche Traume.
- Fieber. Abenblicher Froft, wie mit kaltem Waffer übergoffen. Froft beim minbeften Luften ber Bettbecke. \* Abenbliche hige mit Ruden= und Glieber Schmerzen. Wechfelfieber mit vielem Durfte, felbft ichon vor bem Fieber.
- Semuth. Große Angft und Unruhe. Weinerlichkeit. Uebersempfindlichkeit bes Gemuths. Murrifche, wiberspenstige, gantische Laune.

### 13. Arsenicum.

- Schwindel. Buftheit und Schwere bes Ropfes in ber Stube.
- Geift Schwachfinn und Berftanbes : Berruttung ber Goffer.
- Ropf. Klopfender Kopfschmerz in ber Stirn, mit Uebelfeit. Ges schwulft bes Kopfes. Beiflicher Ropfgrind, mit Brennen.

<sup>\*)</sup> Die Sauptmittel bei äußeren Berlegungen scheinen fich, außer mehren anderen, jedem derselben eigenthümlichen Anzeigen, auch noch besonders darin zu unterscheiben, daß

<sup>1.</sup> Arnica mehr den Quetschungen der weichen Theile, mit gewaltsamer Berreiffung und Blutung derfelben,

<sup>2.</sup> Conium maculatum mehr ben Drufen,

<sup>3.</sup> Rhus ben Gelenten und beren Bandern,

<sup>4.</sup> Ruta ben Anochen und der Anochenhaut,

<sup>5.</sup> Staphysagria den Munden weicher Eheile von fcneidenden Inftrumenten, ohne eigentliche Berquetfchung, und

<sup>6.</sup> Sulphureum acidum ben blogen Blutunterlaufungen und davon haupt- fachlich abhängigen Schmerzen entspricht.

- Augen. Rothe, entzundete Augen mit brennendem Schmerze. Entzaundung ber innern Augenliberflache, welche bas Deffnen ber Augen hindert. Fleden auf ber hornhaut.
- Ohren. \*Schwerhörigkeit für Menschensprache; alles Unbere vernimmt er beutlich.
- Nafe. Geschwulft und Brennen ber Nase. Geschwure in ber Nase. Nasenerebs.
- Antlig. Erbfahle; blasse ober gelbe Gesichtsfarbe. Entstelltes, tobtenähnliches Gesicht. Gedunsenheit des Gesichts, besonders um die Augen. Blaue Ränder um die Augen. Unnatürliche Gesssichtsche. Milchschorf. Ziehendes Stechen hier und da im Gesichte. Gesichts und Lippenkrebs mit brennendem Schmerze. Schwärzliche, rissige Lippen. \*Kriedelndes Gesühl in der hautlossen Unterlippe, als liese etwas Lebendiges darin herum. Geschwolstene Unterkieferdrüsen.
- 3 anne. Rachtliches Sahnweh, burch aufere Barme gelindert. Bluten bes Sahnfleisches.
- Munb. Uebler Mundgeruch Schwammchen im Munbe. Brennen im Schlunde und Entzündung der Speiseröhre. — Durre, schwarze, rissige Zunge. — Brand der Zunge.
- Genuffe. Berlangen nach Saurem und Branntwein. Beftanbiges Lechzen nach Getranten, bei ofterem, aber jedesmal nur wenigem Trinken.
- Gefchmad. Munbbitterkeit nach Effen. \*Bittergeschmad bes Brobes.
- Uebelkeit. \*In ben hals aufsteigenbe uebelkeit. Chronisches Speise : Erbrechen gleich nach bem Effen. Erbrechen nach jedem Trinken. Schwarzes Erbrechen mit Angst in der Herzgrube.
- Magen. Brennen im Magen. Angst und große Schmerzhaftigkeit in ber Herzgrube. Magenbrucken. Magenkrebs.
- Spodonber. Berhartungen ber Leber.
- Bauch. Aufgetriebener, harter Bauch. Brennen im Unterleibe. —
  \*Stiche in ben Unterleibs = Seiten. Nachtliche, zudende Schmer=
  zen im Bauche. Bauchwassersucht. Verhartete Gekröß = Drusen.
   Schmerzhafte Geschwulft ber Leistendrusen.
- Stuhl. Brennende Ausleerungen mit heftigem Leibschneiden. Sehr übelriechenbe Durchfaustubte mit beständiger Kalte. Rhurartige Durchfaue. Weiße Durchfaue. Chronische, masserie, schmerze tose Diarrhoen. Leibesverstopfung.
- After. Brennenber Schmerz im Maftbarme. Brennenbe Afters Aberknoten.
- Sarn. Unterbruckter ober ichwieriger harnabgang. Brennenber harn.

- Gefchlechtstheile. Schmerzhafte Geschwulft ber Geschlechtstheile. Rosenartige Entzundung bes hobensads.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftart. Scharfer, brennender Beißfluß, welcher die Theile wund macht.
- Schnupfen Starter Fliefichnupfen, mit Ausfluß icharfen, brennens ben Baffers.
- Athem. Engbruftigkeit bei Bewegung. Abendliche Erstidungsans falle nach bem Niederlegen. Bruftbeklemmung von Steigen und in kalter Luft. Athem = Mangel im Gehen und beim Umlegen im Bette.
- Suften. Huften ohne Auswurf, besonders nach Trinken. \* huften, sobald er sich niederlegt. \* Huften mit wenigem, schleim = Auswurfe. Rachtlicher Bluthuften mit hige.
- Luftrohre. Luftrohren : Schwinbsucht mit mangelnder Schleimabfonderung.
- Bruft. Brennen, (ober Frieren) in ber Krust. Zusammenschnuren ber Brust bei jeder Bewegung, mit Athemmangel. Nachtliches Herzklopfen mit großer Angst. Brustwassersucht. Brustkebs. Stechen und Drücken im Brustbeine.
- Ruden. Heftiges Brennen im Ruden. Nachtliches Reiffen im
- Oberglieber. Nachtliches Reissen in ben Armen vom Elbogen bis in die Schulter. — Schwarze Blattern am Arme. — \*Rachts Ges fühl von Bollheit und Geschwulst im Handteller. — \*Wundheit zwisschen ben Kingern. — Mißsarbige Nagel.
- unterglieber. Reissendes Stechen in der hufte, im Schoofe und im Oberschenkel. Nächtliches Reissen in den Beinen. Zerschlagenheit im Aniegelenke. Alte Schenkelgeschwüre mit besonders nächtlichem Brennen und Stechen. Jückende Flechten in der Kniegkehle. Harte, brennende Fußgeschwulft. Schmerzhaftigkeit der Zehballen beim Geben, wie wundgerieben. Podagra. Wehadern.
- Gemein sames. Brennenbe Schmerzen in inneren und außeren Theilen. Reissenbe Schmerzen in ben Gliebern, am heftigsten Nachts und in ber Ruhe nach vorgängiger starker Anstrengung, bloß burch Herumgehen und äußere Wärme erträglich zu machen. Unsgemein schnelles Sinken ber Kräfte. Große Unruhe in ben Gliebern. Abmagerung. Bittern. Schwammige Aufgebunsenheit. Erhöhung ber Beschwerden in der Ruhe, besonders nach vorgänziger starker Bewegung, durch Anreden Anderer, nach dem Essen, nach dem Rieberlegen und gleich nach Mitternacht; äußere Wärme und Bewegung bessert.

- Haut. Arodene, kalte haut. Allgemeine hautwassersucht. Flas che, jauchige Geschwüre mit brennendem Schmerze. Brandige Gesschwüre. Brandblattern. Kalte Geschwülfte.
- Schlaf. Abenbliche Schlaffucht. Schlaflosigkeit mit bestänbiger Unruhe und Umherwerfen. Defteres Ausschen und Juden im Schlafe. Er kann die Nacht nach Erwachen nicht Dieber einschlasfen. Aengstliche Traume.
- Fieber. Frost mit Durftlosigkeit. Allgemeine Kalte bes Körpers ober bes leibenden Theils. Aeußere Kalte mit kalten, klebrigen Schweißen. Abend : Schauber mit Gliederreißen und banglicher Unruhe. Nachtliche hige, wie mit heißem Wasser übergossen, mit Brennen in den Abern. Schweiß nach beendigtem Fieber ober zu Ansange bes Schlafes. Beständiges, allgemeines Schwigen.

Semuth. — Nächtliche Angst, bie keine Ruhe zuläßt. — Angst und Berzweislung bei ben Schmerzen, oft bis zur Wuth gesteigert. — Große Furchtsamkeit beim Alleinsein, (vor Dieben, Gespenstern). — Furcht vor bem Tobe. — Wüthige, wilbe Hartnäckigkeit. — Nebelznehmigkeit. — Neigung, über die Fehler Anderer zu reben. — Lausnenhafte Semuthössimmung.

#### 14. Asa foetida.

- Kopf. Blutbrang nach bem Ropfe, mit Klopfen barin. Herauss brudenber Schmerz in ben Kopffeiten, Schlafen und ber Stirn. Die Kopfschmerzen veranbern sich ober verschwinden burch Berührung. Aug en. Brennen im Augapfel, gleichsam von Innen nach Außen. —
- Trodenheitegefuhl in ben Augen.
- Dhren. Schwerhorigfeit mit Gitern bes Ohres.
- Rafe. Druden in ber Rase, als wenn fie plagen follte. Zaubheites gefühl im Nasenbeine. Uebelriechenber Giter=Ausfluß aus ber Nase.
- Untlig. Spannendes Taubheitsgefühl in ben Jochbeinen und Gesfichtschen, Drudenbes Taubheits : Gefühl am Kinne.
- Mund. Trodenheit und Brennen im Munde und Schlunde. Ge- fuhl eines aufsteigenben Rorpers bis zum Schlunde herauf.
- Aufstoßen. Scharfes ranziges Aufstoßen, wie nach fetten Speisen. Dagen. — Magenbrucken nach bem Effen. — Gefuhl von Bollheit in
- ber Magengegend. Pulsiren in der Herzgrube. Magenverberbs niß von fetten Speisen.
- Spodonber. Drudenbe ober heraus ftechenbe Leberichmerzen. Baud. — Herauswarts ftechenbe Schmerzen in ben Bauchseiten.
- Blabung en. Aneipende Blahungs-Rolif. Biele ftinkende Blahungen.

- Stuht. Bergeblicher Stuhlbrang. Uebelriechender Durchfall mit Leibschmerzen und Abgang vieler ftinkender Blahungen.
- harn. Brauner, icharf riechender harn. Blasenkrampf bei und nach bem harnen.
- Athem. Bruftbeklemmung mit schnellem Athem und kleinem putse. Krampfhafte Engbruftigkeit, als konne sich bie Lunge nicht gehörig ausbehnen.
- Bruft. Bruftbruden mit erschwertem Athem. Klopfen in ber Bruft. Stechen in ber Bruft von Innen nach Außen. Bergklopfen.
- Ruden. Stechen in ben Schulterblattern, Rudenmuskeln und Lenben. Dberglieber. Muskelzuden in Armen und Hanben.
- unterglieber. Muskelzuden in ben Schenkeln und Fußen. Gefcmulft ber Fußenochel. Stechen und Klopfen in ber großen Zebe.
- Gemeinsames. Muskelhupfen und Fippern an mehren Theilen. Absehende, stumpsstechende Schmerzen, von Innen nach Außen, burch Berührung gebessert ober verandert, übrigens von Veranderung ber Lage unabhängig. — Gedunsenheit und Schwere des Körpers. — Veitstanz. — Hysterische Zufälle.
- Knochen. Schmerzhafte Entzündung ber Knochen. Erweichung und Krummung ber Knochen, (Rhachitis). — Knochenauftreibung. — Knochenfraß mit bunnem, jauchigem, ftinkigem Eiter.
- Saut. Beife, bunkelrothe Geschwulft einzelner Theile. Aeußere Entzundungen mit Reigung zu Eiterung. Gangranbse Geschwure mit schlechtem Giter und Schmerzhaftigkeit im Umfange berselben.
- Schlaf. Ungewohnlich viel Bang zum Schlafe.
- Fieber. Nachmittags Gesichtsbige ohne Durft, mit Angst und Schlafz rigkeit.
- Gemuth. Große Gereigtheit und Empfindlichkeit bes Gemuths, bei Gleichgultigkeit gegen Alles. Hypochondrische und hysterische uns ruhe und Aengstlichkeit. Wankelmuth und Unbeständigkeit.

### 15. Asarum.

- Geift. Drudenbe Gingenommenheit bes Ropfes. Bergeben ber Gebanten.
- Kopf. Druckender Schmerz im Vorderkopfe, mit Uebelkeit, burch jebe Geistesanstrengung erregt. Halbseitige Kopfgichtanfalle, jeben Nach= mittag 5 Uhr.
- Augen. Brennen und Trockenheitsgefühl im innern Auge. \* Rothe ber Binbehaut mit Stechen in ben Augenwinkeln. Kaltegefühl in

ben Augen. — \* Triefenbe, entzündete Augen. — \* Abends in ber Stube brennen bie Augen, wie von Branntwein, mit beständigem Thranen berselben. — \* Kalte Luft thut ben Augen wohl, aber Sonne, Licht und Wind kann er nicht baran leiben. — \* Starrheit ber Augen. — Verdunklung des Gesichts.

Dhren. - Drud und Spannung auf ber Munbung bes Gehorganges.

- Gehörverminberung.

Befchmad. - Brod und Zabat schmeden bitter.

Aufftoßen. — \* Faules Aufftoßen. — \* Soodbrennen mit faurem Aufftoßen, welches bie Bahne ftumpf macht.

uebelfeit. — Beftiges, leeres Brechmurgen, welches alle Befchwerben verschlimmert. — Erbrechen mit Angft und großer Anftrengung.

Sypochonber. - \* Bunbichmerz und Schrunden ber Milg.

Bauch. - \* Aneipender Schmerz in ber linken Unterleibsseite bis gum Ruden. - heftige Rolif mit Erbrechen. - Leiftenbruche.

Stuhl. — Baber, schleimiger Durchfall mit Blut. — Weiche Ausleer rungen mit Madenwurmern und rothstichem Schleime. — \* Abgang schwarzen, dicken Bluts beim Stuhle. — \* Durchfall mit unverdaus ten Speisen, besonders Kartoffeln. — \* Leibschneiden vor dem Stuhle gange. — \* Mastdarmvorfall beim Stuhle. — \* Nach dem Stuhle Pressen, mit Abgang weißen, zähigen, blutigen Schleims.

Gefchlechtstheile - unterbruckter Gefchlechtstrieb.

Regel. — \*Monatliches zu fruh und zu lange bauernd, mit schwarzem Blute. — \* Bei Eintritt ber Regel heftiger Schmerz in ben Lenbens wirbeln, so baß sie kaum athmen kann.

Athem. - \* Athembeengung, als wenn man in einem Sacke athmete.

Buften. — huften von Reig in ber Reble, mit vielem Schleimauswurfe. Luftrobre. — Busammenschnurung ber Reble mit Aurgathmigkeit.

Sals. - Rlamm im Salfe und im Naden. - Gefuhl im Naden, wie von einer gar zu feften Salsbinde.

Bruft. — Bufammenfchnurendes Klemmen in ben Lungen. — Stiche in ber Lunge beim Ginathmen.

Ruden. — Berschlagenheit im Ruden.

Dberglieber. - Bieben in ben Bandgelenken und Fingern.

Unterglieber. — Langwieriges, brudenbes Huftweh, welches am Auftreten hindert. — Rlamm in ben Oberschenkeln. — \*Mubigkeit in ben Knien. — \*Stiche im Fußgelenke.

Semeinsames. — Ueberempfindlichkeit ber Rerven: bas Kragen über Leinwand, Seibe u. bgl. ift ihr unerträglich. — Leichtigkeitsgefühl in ben Gliebern; er glaubt beim Gehen in ber Luft zu schweben. —

Beschwerben von Burmern. — Durch Baschen (bes Gesichts) mit kaltem Baffer vergeben viele Beschwerben.

Sollaf. - Abende fpates Ginfchlafen wegen Blutwallung.

Fieber. — Frostigkeit und Frosteln, ohne Durst. — \* Abwechselnd übers laufenbe, brennenbe hige und Kalte. — \* Sauerriechenber Schweiß, bloß in ben Achselhohlen.

Semuth. - Melancholifche Berbrieflichfeit. - Beinerliche Traurigfeit.

#### 16. Aurum.

Geift. - Angegriffenheit von Ropfarbeiten. .

- Kopf. Heftiger Blutbrang zum Kopfe mit hiße in bemselben. Zerschlagenheitsschmerz im Kopfe von Geistesanstrengung, bis zum Verwirrtwerben. — Toben und Brausen im Kopse. — Knochenschübels. — Knochenbeulen am Kopse.
- Augen. Spannenber Schmerz in ben Augen. Entzündete und schwarenbe Augen. Hervorgetriebene Augen. Feuer und Funsten vor ben Augen. Schwarzer Staar. Wagerechte Halbsichstigkeit.
- Ohr en. Uebelriechender Eiterfluß aus ben Ohren. Sausen in ben Ohren. Knochenfraß am Warzenfortsate. Na se. — Anochenfraß bes Anbeins. — Anochenschmerz im Nasen-
- Nafe. Anochenfraß bes Meheins. Anochenschmerz im Nasens beine. — Nasenkrebs. — Uebler Geruch aus ber Nase. — Ausfluß ftinkenben Eiters aus ber Nase. — Sehr erhöhrter Geruch.
- Antlig. Glanzenbe Aufgebunsenheit bes Gesichts. Backengeschwulft. Entzündung ber Gesichtsknochen. Spannender Schmerz am Oberkiefer. Schmerzhaste Unterkieser= Orusengeschwulft.
- Banne. Bahnfleischgeschwure mit Bahnweh und Sige im Ropfe.
- Munb. Fauliger Mundgeruch, wie alter Rafe. Knochenfraß am Gaumen.
- Senuffe. Uebermäßiger hunger und Durft, mit Behgefühl im Magen. Bauch. Ausgetretene Leiftenbruche.
- Blabungen. Nachtliche Blabungefolif.
- Stuhl. Reichlicher Stuhlgang. Rachtliche Durchfalle.
- Sarn. Schmerzhafte Barnverhaltung mit Drangen und Preffen auf bie Blafe. Baufiger, mafferiger harn.
- Geschlechtstheile. Verhartung ber hoben. Geschwulft bes unstern Theils ber hoben. Erhoheter Geschlechtstrieb. Rächtliche Grektionen und Pollutionen. Gebarmutter : Vorfall.

Athem. — Erftidungsanfalle mit zusammenschnurenber Bruftbetlemmung.
— Große Beengung in ber Brufthohle, mit Nothigen gum Tiefathmen.

Bruft. — Mengftliches Bergelopfen von Blutbrang gur Bruft.

Ruden. - Beftige Ruckenschmerzen.

Dberglieber. — Reiffen in ben Gelenken ber Banbe und Finger.

unterglieber. — Lahmige Schwäche ber Anie, als waren sie unterbunden. — Reissen in ben Gelenken und Knochen ber Fuße und Behen.

Gemeinsames. — Früh, beim Erwachen und beim Kaltwerben ber Theile, lahmiges Reissen in ben Gelenken. — Gichtknoten. — Wasserlüchtige Geschwulft bes Körpers. — Große Wallung im Blute mit heftigem Herzklopfen. — Ueberempfinblichkeit für jeden Schmerz und gegen Kälte. — Neigung zu freier Luft. — Hysterische Krampfe mit abwechselndem Lachen und Weinen.

Knochen. — Knochenschmerzen. — Anochenentzundungen. — Anochenfraß. Saut. — Aufgesprungene haut. — Merkurial : Geschwure, welche auch bie Anochen angreifen.

Schlaf. — Schläfrigkeit nach bem Mittagseffen. — Unruhiger Schlaf

mit angftlichen Traumen. — Rachtliches Irrereben.

Fieber. — Abends im Bette, allgemeiner Fieberschauber, ohne Durst und ohne hiße barauf. — Kalte bes ganzen Korpers mit Brecherlichkeit. — Fruh-Schweiß.

Gemuth. — Melancholische Stimmun mit Unruhe und Sehnsucht nach bem Tobe. — Unwiderstehlicher hang zum Weinen. — Religiose Schwermuth. — Große, bis zum Selbstmorbe steigende Angst. — Verzweiflung an sich und Anderen. — Tiefe, beim kleinsten Widers spruche in hie und Born übergehende Gemutheverstimmung. — Wechsel von Lachen und Weinen.

## 17. Baryta.

Sominbel. - Schwindel mit Uebelfeit von Buden.

Geift. - Geistige Schwache bei Greifen. - Ungemeine Bergeflichkeit.

Ropf. — Druckender Ropfschmerz, bicht über den Augen. — Spannen im hinterkopfe. — Stechendes Ropfweh beim warmen Ofen. — Berskältlichkeit bes Kopfes. — Rahlkopfigkeit. — Trockner Kopfgrind.

Augen. — Brennen und Druden in ben Augen von angestrengtem Sehen. — Augenentzündung mit Trodenheitsgefühl und Lichtscheu. — Juschwären ber Augenliber. — Im hellen Blenden ber Augen und im Finstern Funken vor benselben.

Dhren. — Ausschlag auf und hinter ben Ohren. — Anaden und Anidern in ben Ohren beim Schlingen, Nieffen und Schnell-Geben.

- Nafe. Nafenbluten nach Schnauben. Empfindlickeit bes Geruchs. Untlig. Dunkle Rothe bes Gesichts, mit starkem Blutbrang zu bemsfelben. Spannen im Gesichte, als ware es mit Spinneweben übers zogen. Geschwulft bes Gesichts mit Spannen. Milchschorf. Geschwulft ber Unterkieserbrusen.
- 3ahne. Rude in ben Bahnen, bis in bas Ohr und bie Schlafe. Bahnweh mit Bahnfleischgeschwulft vor bet Regel.
- Mund. Uebler Mundgeruch. Mundtrockenheit. Halsentzündung nach Erkaltung, mit Geschwulft bes Gaumens und ber Mandeln. Gefühl im Halse, wie von einem Pflocke. Halsweh beim Schlingen. Wundbrennende Schrunden in der Zunge.
- Genuffe. Geringer Appetit bei richtigem Geschmad ber Speisen.
   Durft.
- Gefchmad. Fruh, Bittergeschmad im Munbe. Saurer Geschmad vor bem Effen.
- Magen. Große Berbauungsschwache. Magenbruden nach bem Effen. Bunbheitsschmerz im Magen, mit bem Gefühle beim Effen, als muffe sich ber Biffen burch wunde Stellen hindurch zwängen.
- Bauch. Schneiben im Bauche, wie zum Durchfalle, (nach Erkältung). Stuhl. Häufiger Stuhlbrang, mit angstlichem Weh in ber Lenbensgegend und nachfolgendem durchfälligem Stuhle. Eiliges, nicht aufzuhaltendes Nöthigen zum Stuhle.
- After. Wundheit und Raffen am After. Stechenbe After-Aberknoten. Barn. Giliger, nicht aufzuhaltenber harnbrang. Defterer und reichlicher harnabgang.
- Gefchlechtstheile. Wundheit und Naffen zwischen Hobensack und Oberschenkel. Schwäche bes Geschlechtsvermögens. Verminderster Geschlechtstrieb.
- Athem. Stidfluß von Lungenlahmung bei Greifen. Engbruftigkeit. Suften. Trodner Abendhuften. Belegte Bruft mit Nachthuften.
- Euftrohre. heiserkeit und Stimmlofigfeit von gabem Schleime in ber Rehle und Luftrohre.
- Sals. Genickfteifigkeit. Knochenschmerz im Nacken. harte Drufen = Geschwulft im Nacken und am halse. — Brennende Speck = Ges schwulft im Nacken.
- Bruft. Bollheit auf ber Bruft. Starkes Herzklopfen, beim Liegen auf ber linken Seite ober burch Denken baran erneuert.
- Ruden. Rlopfenbes Pulsiren im Ruden. Abends, spannenbe Steisfigkeit im Kreuze, besonders im Sigen, welche weber das Aufstehen noch das Rudwartsbiegen zuläßt.
- Dberglieber. Geschwulft bes Armes mit fcmerzhaften Achselhobt-

- Drufen. Aufgelaufene Abern an ben hanben. Erodenheit ber Saut ber Sanbe.
- unterglieber. Berrenkschmerz im huftgelenkte. Spannen in ben Beinen, wie von Muskelverkurzung. — Biehen und Reissen in ben Beinen, wie in ben Knochen. — Stinkenber Fußichweiß. huhneraugen mit brennenbem Stechen, auch am Behballen.
- Gemein fames. Nachtliches Zucken ber Muskeln bes ganzen Körpers. Große Kraftlosigkeit und Haltlosigkeit, mit Neigung zum Liegen. Allgemeine Körpers (Geistes und Nervens) Schwäche bei Greisen. Ueberempsindlichkeit aller Sinne. Schlagfluß mit Lahmung alter Leute. Große Verkaltlichkeit, (und bavon besonders Halsweh, Genickseitsigkeit und Durchfall) Die linke Seite ist am meisten angegriffen. Die meisten Beschwerden vergehen durch Beswegung in freier Luft.

Drufen. - Gefdwollene und verhartete Drufen.

Saut. — Unheilsamkeit ber Saut. — Brennenbe Nabelftiche hier und ba. — Bunbheit und Raffen einzelner Sautstellen.

Schlaf. — Schlaffucht, Tag und Nacht.

Fieber. — Bormaltenbe Froftigkeit und Ziehen in ben Gliebern. — Nacht = Schweiße.

Sem uth. — Bebenklichkeit und Unentschloffenheit. — Mangel an Selbstsvertrauen. — Scheu vor (besonders fremben) Menschen. — Schnelle Aufwallungen von Jahzorn. — Uebergroße Thatigkeit und Rastlossigkeit.

### 18. Belladonna.

- Schwindel Schwindel mit Angst und bewußtlosem hinfallen. \*Schwindel mit Mubigkeit vor und nach ben Anfallen. \* Gefühl, als wurde sie geschaukelt.
- Geift. Taumelige Trunkenheit und Betäubung. Sinn = und Ges bankenlosigkeit. — Ganzliche Bewußtlosigkeit. — Wahnsinn mit lacher= lichen Possen. — heftige Delirien. — Phantasie=Tauschungen. — Verstandesverwirrung nach Schreck mit Aerger.
- Kopf. Betäubenber Kopfschmerz in ber Stirn mit Blutbrang zum Kopfe und Bewußtlosigkeit. Periodisch auftretende Nerven = Kopfsschwerzen. Blutbrang zum Kopfe, mit Hige barin und Klopfen ber Abern. Heftig bruckenber Schmerz in ber Stirn und auf die Augen. Kopsweh von Erkältung des Kopfes. Gehirn=Entzün= dung. Gehirn=Wassersucht. Bohren mit dem Kopfe in die Kussen. Starker Schweiß in den Haaren und im Gesichte, bei übrigens trockner Sieb des Körvers.

- Augen. Schmerzen in ben Augenhöhlen. hiße in ben Augen. Geröthete, aufgeloderte Binbehaut. Augenentzündung mit Umstülpung der Liber. Augenkrampf. Bluten der Augenliber. Markschwamm. hornhautslede. Sehr erweiterte Pupillen. Glänzende, funkelnde, rothe Augen. Wilber, unstäter oder starrer Blick. Schielen. Lichtschwam. Schwarzer Staar. \*Bergehen des Gesichts beim Aufrichten im Bette. Gesichtsverdunklung: \*er kennt die Seinigen bloß durch das Gehör, nicht durch das Gesicht.
- Ohren. Schwerhorigkeit nach Scharlach ober Erkaltung. \*Unversminbertes Gehor bei verlorner Sehkraft. Ohrbrusen seichwulft.
- Nafe. heiße Geschwulft und Rothe ber Nase. Bose Nase mit gesschwollener Oberlippe. Erockenheit ber innern Nase. Starkes Bluten aus Nase und Mund. Empfindlich erhöhter Geruch. —
- Antlig. Gesichtsrothe mit brennenber hige. Blaulichrothe Gessichtsgebunsenheit. Gesichtsrose. Gesichtsschmerz mit heftig schneibenbem Schmerze. halboffener Mund. Kinnbackenzwang, (Munbklemme). Geschwürige Munbwinkel. Geschwulft und Verhartung ber Oberlippe. Bluten ber aufgesprungenen Lippen.
- Bahne. Bahnweh (ber Rinber und Frauen) nach Erfaltung, burch Effen, bis zum Unerträglichen erhoht. Bahneknirschen.
- Munb. Munbtrockenheit ohne (ober mit) Durst. Hohe Rothe und Entzündungs Geschwulft bes weichen Gaumens. Halsentzündung mit Stechen während des Schlingens. Gefühl von Verengerung im Schlunde. Reissen im Halse außer dem Schlingen. Steter Orang zum Schlingen. Schlundkrampf und ganzlich verhindertes Schlingen. Geschwulft und Vereiterung der Mandeln. Hochsrothe Zunge. Dick mit Schleim belegte Zunge und Gaumen. Entzündliche Geschwulft der Zunge. Sprachlosigkeit.
- Genuffe. Etel vor Speisen. Brennenber Durft mit Trodenheit im Schlunde und Abscheu vor Trinken. — \* haftiges Trinken mit Bittern.
- Geschmad. Berlorener Geschmad. Saurer Geschmad bes Brobes. uebelfeit. — Uebelfeit mit Ekel vor Speisen. — Leeres Brechwürgen. — Grunes Erbrechen. — Schleim Erbrechen.
- Magen. Aufgetriebenheit ber Berggrube. Magenbrucken nach bem Effen.
- Bauch. Schmerzhafte Aufgetriebenheit bes Unterleibes. Empfinds lichkeit bes Unterleibes bei Berührung. Schmerzhaftes Paden und Greifen im Unterbauche. Bundheitsschmerz im Unterleibe.
- Blabungen. Blabunge : Rolit mit fuhlbarer Aufgetriebenheit bes Colon transversum, burch außern Drud und Buden gemilbert.

- Stuhl. Unterbrudte Stuhlausleerung. hartleibigkeit. Unwillsführliche Stuhle. — Gruner Durchfall. — Durchfall mit Leibweh.
- Sarn Berminderter, dunkelrother, feuriger harn. Unterbruckter harnabgang. Unwillkuhrlicher harnabgang.
- Sefchlechtstheile. Heftiges Drangen nach ben Geschlechtstheilen, als sollte Alles heraussallen. Falsche, krampfhafte Weben. Borsfall und Berhartung bes Uterus. Arodenheit ber Mutterscheibe. Gebarmutter: Entzündung.
- Regel. Mutter = Blutfluß mit hellrothem Blute und Orangen nach ben Geschlechtstheilen. Blutabgang außer ber Regel. Uebelries chende Lochien mit Blutklumpen.
- Athem. Kurzer, schneller Athem, mit offenem Munde und starkem Arbeiten ber Brust. — Schwerathmigkeit und Brustbeklemmung. — Erstidungsgefahr beim Schlingen und bei Berührung des außern Halfes. — \* Fruh nach dem Aufstehen, Athemmangel in der Stube, im Freien besser.
- Suften. Nachtlicher, trockner, bellenber Huften. Trockner Krampfhuften nach Mitternacht. — \*Die minbeste Bewegung, Nachts im Bette, erneuert ben Husten. — Keuchhuftenanfalle, nach vorgangis gem Weinen. — Nach bem Husten, Niessen. — Beim Husten, heftige Stiche in ber Lenbengegenb (im Uterus).
- Luftrohre. Susammenschnuren ber Rehle. Neuperste Schmerz= haftigkeit bes Kehlkopfes bei Berührung. — Stimmlosigkeit.
- Sals. Schmerzhafte Geschwulft und Steifigkeit bes halses und Nadens. — Genicksteifigkeit. — \*Aufgetriebene Abern am Halse. — \*Sauerriechender Schweiß, bloß am Halse. — Schmerzhafte Gesschwulft ber Halsbrusen.
- Bruft. Blutbrang zur Bruft, mit Unruhe und Alopfen barin. Deftiges, bis in ben Kopf brohnendes Herzklopfen. — Milchfluß aus ber weiblichen Bruft. — Berhartung und Geschwulft ber Bruftbrusen.
- Oberglieber. Kahmige Schwere in ben Armen. Druckend reifs sender Schmerz in ber Schulter. Scharlachrothe Geschwulft ber Arme und Hande. Zucken in ben Handen. Haftiges Umhergreisfen mit ben Handen.
- Unterglieber. Stiche im Huftgelenke, am heftigsten Nachts und bei Berührung. Schwindlicher, schwankenber Gang. \* Wenn sie aus bem Bette aufsteht, versagen bie Beine ben Dienst und sie sinkt ausammen.
- Gemeinfames. Bollfaftigfeit und Bollblutigfeit. Blutbrang gu verschiebenen Theilen. Uebermäßige Reigbarfeit aller Ginne. —

٠.

Konvulsivische Bewegungen ber Glieber. — Konvulsionen mit Steifs heit bes ganzen Körpers und Bewußtlossefeit. — Verlust bes Gesfühls und ber Bewegung einer ganzen Körperhälfte. — Lähmungen einzelner Theile. — \*Gefühl in ben Muskeln, als wenn eine Maus barin herumkröche. — Nervöses Fieber mit Bewußtlosgkeit ober Delirien. — Die geringste Berührung erneuert die Anfälle und erzhöht die Schmerzen. — Nachtheile von Erkältung. — Erhöhung der Beschwerben Nachmittags und Nachts.

Drufen. - Befchwulft und Berhartung ber Drufen.

- Saut. Arodne, brennenb heiße, (blasse ober rothe) Haut. \*Abwechselnbe Blasse und Rothe ber Haut. — Glatte Scharlach: Rothe ber Haut, mit Arodenheit, Brennen und Anschwellung. — Glanzenbe, nicht umschriebene Rothe mit Gebunsenheit. — Geschwulft von Insekten: Stichen. — Brandblattern. — Blutschware.
- Schlaf. Tiefer, betäubter Schlaf. Nengstliches Haschen nach Schlaf. Aufschrecken und Phantasiren im Schlafe. \*Er kann nur aufrecht sigend schlafen. Schreckhafte Phantasiebilber treten vor die Augen, sobald er sie schließt, und verscheuchen den Schlaf.
- Fieber. Anhaltenbe, trockne, brennende Sige, mit Durft, Unruhe und Schweiß bloß am Kopfe. Frost mit hige abwechselnd. Innere hige mit Angst. Innerer Frost, bei außerer, brennender hige ber haut und Weinerlichkeit. Kalte ber Glieber, bei heißem Kopfe. I
- Se muth. Angst und Unruhe. Zitterig, angstliches Wefen. Weinerliche Furchtsamkeit. Muthlosigkeit. Traurige Gleichgulttigkeit. Mißtrauen. Hppochondrische Niedergeschlagenheit. Großer Eigensinn (bei Kindern). Tobsucht und Wuth. Neizgung zu entsliehen.

#### 19. Bismuthum.

- Ropf. Druck und Gefühl von Schwere in Stirn und Schläfen. Bohren in der Stirn, bis in die Nase und Augenhöhlen. Abwechsselndes Zusammenziehen und Ausbehnen in der Stirn, in den Augen und in der Nase.
- Augen. Druden auf bie Augapfel.
- Antlig. Erbfahle Gesichtsfarbe mit entstellten Gesichtszugen und blauen Ranbern um bie Augen. Drudenber Schmerz auf ben Jochbeinen.
- 3 å hn e. Geschwollenes, munbschmerzenbes Bahnfleisch.
- Munb. Schmerzhafte Empfindlichkeit, wie von Bundheit, in ber Munbhohle. Abende, weißbelegte Junge.

Genuffe. - Abends, großer Durft auf falte Getrante.

nebelfeit. - Brecherliche Uebelfeit nach bem Effen.

Magen. — Magenbruden nach bem Effen. — Brennen im Magen.

Bauch. — Kneipendes Druden im Unterbauche und Knurren mit Rothsthun.

Stuhl. — Abende, vergeblicher Stuhlbrang.

harn. — Defteres und jedesmal reichliches harnlaffen. — Bafferiger barn.

Gefchlechtstheile. - Drudenber Schmerz in ben hoben.

Athem. - Athembeengung von brennenbem Bufammenziehen ber Bruft.

Suften. - Sag und Racht, Suften mit fopiofem Auswurfe.

Bruft. - Bohren und Brennen in ber Bruft. - Startes Gergelopfen.

Ruden. - Bohren und Brennen im Ruden.

Dberglieber. — Lahmig reiffenber Drud in ben Borberarmen, Sanben und Kingern.

Unterglieber. - Reiffen in ben gufen und Beben.

Gemeinfames. — Große Mattigkeit und Abgespanntheit. — Die reiffenben Schmerzen vergeben burch Bewegung.

Anochen. - Drudenbes Reiffen in ben Anochen (ber gupe und Sanbe).

Saut. - Freffendes Juden burch Rragen verfchlimmert.

Schlaf. — Vormittags ungeheure Schläfrigkeit. — Schreckhaftes Bufammenfahren im Schlafe. — Unerquicklicher Nachtschlaf.

Fieber. — Fliegende hige am gangen Korper, besonders am Ropf und

Bruft. - Leichenkalte bes gangen Korpers.

Sem uth. — Gangliche Apathie. — Murrische Ungufriedenheit und beftandiges Rlagen. — Unbeständigkeit. — Unerträglichkeit ber Ginsamkeit.

## 20. Bovista.

Schwinbel. — Betaubter Schwindel mit Bergehen ber Ginne. — Berauschung von wenigem Weintrinken.

Seift. — Berftreutheit. — Ungefchicktes Benehmen. — Gebachtnifichwache.

Ropf. — Ropfschmerzen tief im Gehirn, mit bem Gefühle, als fen ber Ropf größer geworben. — Geschwurschmerz im Kopfe. — Rächtliches Ropfweh, burch Aufrichten verschlimmert. — Wundheit bes haartopfs.

Mugen. — Druden in ben Augenhohlen. — Matte, trube Augen. — Die Gegenftanbe ericheinen bem Auge zu nah.

Ohren. — Eiteriger, übelriechenber Ausfluß aus ben Ohren. — Unbeut= liches Gebor und falfches Berfteben.

- Rafe. Schorfe in ber Rafe, mit Brennschmerg.
- Antlig. Haufiges und starkes Wechseln ber Gesichtsfarbe. Gesichtschige mit Geschwulstgefühl in ben Wangen. Blasse Geschwulst ber Oberlippe, Rase und Wangen. — Rissige Lippen. — Geschwüstige Mundwinkel.
- Bahne. Abends und Nachts, ziehende Jahnschmergen, in ber Barme und beim Gehen im Freien nachlassend. — Leichtes und ftartes Blusten bes Jahnsteisches.
- Mund. Fauliger Mundgeruch. Brennen im Schlunde. Taubsheit bes innern Mundes. Wundschmerzende Geschwüre am Rande ber Junge. Stottern.
- Genuffe. Starter hunger. Nachmittags und Abends Durft auf Raltes.
- Gefchmad. Fauliger ober blutiger Gefchmad im Munbe.
- uebelfeit. Den gangen Bormittag, Uebelfeit mit Frofteln.
- Bauch. Gefchwurschmerz im Bauche. Leibschneiben in ber Ruhe folimmer.
- Blabungen. Blabungs : Kolit mit Froft und Kalte, besonders nach bem Stuble. Sehr übelriechenbe Blabungen.
- Stuhl. Leibesverstopsung. Durchfall mit Geschwürschmerz im Bauche.
- Sarn. Defterer Sarnbrang.
- Gefchlechtstheile. Erhöhter Geschlechtstrieb. Deftere Pollustionen. Taumel und Kopfeingenommenheit nach bem Beischlafe.
- Regel. Monatliches zu früh und zu stark. Blutabgang außer ber Regelzeit. — Scharfer, fressender Weißsluß.
- Athem. Rurgathmigfeit bei Sanbearbeit. Beklemmung, wie von Busammenichnurung ber Bruft.
- Suften. Erodener Suften, von Rigel im Salfe und in ber Bruft.
- Buftrohre. Fruh Beiserkeit, mit Schleim und Kragen im Halfe.
- Sals. Gefdwulft ber Salebrufen mit Spannen.
- Bruft. Bergklopfen mit Unruhe, Uebelkeit und Ropfweb.
- Ruden. Schmerz und Steifigkeit im Ruden nach Buden.
- Oberglieber. Achfelgrubenschweiß mit Zwiebelgeruch. Lahmiger Verrenkschmerz ber Arm = und Handgelenke. — Kraftlosigkeit ber Hande. — Raffenbe Flechten auf bem Handrucken.
- unterglieber. Strammen in ben Unterschenkeln und Baben, als wenn bie Muskeln zu kurg waren.
- Gemeinfames. Große Mattigkeit und Kraftlosigkeit in ben Gelenten. — Tiefe Einbrude von Instrumenten, g. B. von ber Scheere, an ben Fingern.

- Saut. Juden an verschiebenen Theilen, burch Rragen nicht zu tilgen, besonbers wenn man warm wirb. Raffenbe Flechten. Panaritien.
- Schlaf. Schlafrigfeit nach bem Effen und Abenbe geitig.
- Fieber. Starke Blutwallungen mit Durft. Borherrschender Frost, auch bei ben Schmerzen. Frost mit Durft. hiße mit Durft, Angst und Unruhe. Morgenschweiß, am starksten auf ber Brust.
- Semuth. Trubfinn mit Unruhe. Leichte Uebelnehmigkeit. Uebergroße Offenheit und Rebseligkeit.

## 21. Bryonia.

- Sominbel. Schwindel beim Aufrichten ober Auffteben.
- Geift. Rachtliche Delirien. Unbefinnlichkeit. Gebachtnismanget. Ropf. Drudenber Ropfichmerz, mit Bollheit und Schwere in ber

Stirn, als follte ba Alles heraus. — hiße im Kopfe, mit Schmerz, als wenn er auseinander getrieben wurde. — Kopfweh burch Bucken

und Bewegung verschlimmert. — Große Fettigkeit ber Kopfhaare. Augen. — Brennen in den Augen. — Augenentzündung, durch Wärme

- Nugen. Brennen in den Augen. Augenentzwioling, dutch warcht werschlimmert. \* Reissendes Stechen in ben Augen. Drücken in ben Augen, wie von Sand. \* Herausbrücken ber Augen aus dem Kopse. Geschwulft (\* besonders der oberen) Augenlider. \* Blöstigkeit und Thränen der Augen in hellem Sonnenscheine, bei trüber Luft und in der Abenddammerung besser. Lichtscheu.
- Dhren. Ohren : Saufen. Unertraglichfeit bes Gerausches.

Nafe. — Schmerzhafte Geschwulft ber Nase mit Entzündung ber Nafenlocher. — Defteres Nasenbluten, (auch nach unterbruckter Regel).

- Untlig. Gilbliche Gesichtsblasse. hige bes Gesichts mit Aufgebunsenheit und Rothe. — \* Anoten und Berhartungen im Gesichte, wie Beulen. — Durre, geschwollene, aufgerissene, blutende Lippen. — Ausschlag, besonders an der Unterlippe. — Kinnbacken = Krampf.
- 3 ahne. Zuckendes Zahnweh, durch Warmes verschlimmert, durch Lies gen auf der schmerzhaften Seite gelindert.

Mund. — Trodenheit bes Mundes, bes Schlundes und ber Junge. — Stechen im Salfe beim Schlingen. — Belegtheit ber Mitte ber Junge.

- Genuffe. \*Rrankhafter Hunger, er muß oft etwas Weniges effen.
   Starkes Verlangen auf Kaffee, ober auf Dinge, die man nicht genießen kann. — Abscheu und Ekel vor Speisen. — heftiger Durst. — \*Er trinkt nicht oft, aber jedesmal viel.
- Gefchmad. Faber, ichleimiger Gefchmad. Gefchmadlofigkeit ber Speifen. Bitterer Mundgeschmad.
- Mufft ofen. Saufiges bitteres ober leeres Aufftogen nach bem Effen.

- Auffchmuften bes Genoffenen, ohne Brechanftrengung. Burmers befeigen.
- uebelkeit. Erbrechen ber festen Speisen, nicht ber Getranke. \* Erbrechen nach Brobessen. \* Bitteres Erbrechen auf Trinken nach bem Essen. Blutiges Erbrechen. Erbrechen erst von Galle, bann ber Speisen.
- Magen. Magenbruden nach bem Effen, \*besonbere nach Brob. Brennen im Magen. Stiche in ber herzgrube mit Athemversegung, bei Bewegung, besonbers beim Fehltreten. Empfinblichkeit ber herzgrube gegen Berührung und Druck.
- hn poch ond er. Stiche in ber Lebergegend bei Beruhrung, Suften und Athmen. Entzundung ber Leber und bes 3wergfeite.
- Bauch. Aufgetriebenheit bes Bauchs nach jedem Effen (\* ohne Blåshungsabgang vergehend). Hofterische Unterleibskrämpfe. Entzündung bes Unterleibes. Leibweh nach Erkältung. Leibweh von Bewegung, durch Festbinden gebessert. Bauchwasserschaft.
- Blabungen. Lautes Knurren und Rollern im Leibe.
- Stuhl. Sehr harter trockner Stuhl. Chronische Stuhlverstopfung.

   Faulriechenber Durchfall mit vorgängigen Leibschneiben. \* Durchsfall und Leibweh mit Verstopfung und Magenweh abwechselnb.
- Sarn. Berminberter Abgang heißen, rothen harns. Beißer, truster harn. Unaufhaltsamer harnbrang mit vermehrtem Abgange. \*Beim Schwerheben, harnbrang mit Bergeben bes Athems. Brennen in ber harnrohre.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftare, mit bunkelrothem Blute. Mutterblutfluß. Unterbruckte Regel.
- Schnupfen. Langwieriger Stockschnupfen mit Trockenheit ber Nase. Athem. Berhindertes Athemholen bei starker Bewegung. Aengstzliches, schnelles Athmen. \*Tiefer, langsamer Athem bei Anstrenzgung. Muhsames Athmen mit Hulfe ber Bauchmuskeln und unztermischten tiefen Zügen. Oefteres seufzendes Athemholen. \*Immer Neigung, einen tiefen Athemhole zu thum.
- Suften. Trockner (Magen=) Susten, nach Rigeln in ber Herzgrube.

   Fruh, trockner Husten, von Rigel im Halfe, spater mit Schleims auswurf. Trockner Krampshusten nach Effen und Arinken, mit Erbrechen bes Genossenen. Bluthusten geronnenen ober braunlichen Blutes. Beim Husten, Kopfschmerz zum Zerspringen und Sticke in ben Bruftseiten.
- Hals. Spannung und Steifigkeit im Racken und am halfe. Aussichtag am halfe.

- Bruft. Stiche in der Bruft beim Athmen, huften und bei Bewegung, im Liegen auf dem Rucken gebessert. Heftige Stiche in der linken Bruftseite. Lungenentzündung mit Stichen. Drücken auf der Bruft, wie eine Last. Herzklopfen mit Athembeengung. (Schmerzlose) Knoten und Berhartungen in den Brustdrüsen. Uebermäßig volle, von Milch strogende Bruste der Wöchnerinnen.
- Ruden. Stechen im Kreuze, im Ruden und in den Schulterblattern.
   Gebücktes Gehen und Sigen von schmerzhafter Steifigkeit im Kreuze.
- Oberglieber. Spannenbes und stechenbes Reissen im Schultergelenke und in ben Oberarmen. — Geschwulft ber Elbogengelenke und ber Hanbe, besonders bes Handruckens. — Verrenkschmerz im Handgelenke bei Bewegung. — Juden ber Finger, bei Bewegung ber Hande.
- Unterglieber. Anaden und Ausspringen bes Huftgelenks im Gesten. heiße spannende Geschwulst des Obers und Unterschenkels, oder ber Füße, oft bloß des Fußrudens. Spannende Steisigkeit in den Beinen. Berrenkschwerz im Fußgelenke beim Gehen und Austreten. Faule Fußgeschwure. Podagra mit stechendem Schmerze.
- Semeinsames. Rheumatischer und gichtischer Glieberschmerz mit Spannen, durch Bewegung und Berührung verschlimmert. Stiche in den Gelenken. Steisigkeit in den Gelenken. Lähmungen der Slieder. (Blasse oder rothe) Geschwulft und Undeweglichkeit der leidenden Theile. Ueberempsindlichkeit der Sinne gegen äußere Eindrücke. Die Beschwerden erhöhen sich Abends (gegen 9 Uhr) und durch Bewegung, (in seltnerer Wechselwirkung auch in der Nuhe). Drüsen. Berhärtungen der Drüsen.
- Anochen. Schmerzen in ben Anochen, als ware bas Fleisch losges ichlagen.
- Haut. Brennend judenbe Ausschläge. Frieselausschlag (besonbers bei Kindern und Wöchnerinnen). Blutslecke. \* Harte Knoten an mehren Theilen bes Körpers. Nothlauf : Entzündungen, vorzäuglich an ben Gelenken. Faule Geschwüre mit Kältegefühl an benselben.
- Schlaf. Gahnen und Tagesschläfrigkeit. Schlummersucht mit halb geschlossenn Augen. — Schlaflosigkeit vor Mitternacht wegen Durst, Hige und Blutwallung. — Nächtliches Irrereben, sobald er erwacht. — Nachtwandeln.
- Fieber. Borwaltenbe Frostigkeit und Kalte, oft mit Kopfhise und Durst. Innere hise mit Durst auf kalte Getranke. Fettiger Schweiß, wie Del. Rachtschweiß, besonders in der Morgenzeit.

Sem uth. — Ungemein ärgerliche Reizbarkeit und zornmuthige heftigteit. — Unruhe, mit Furcht vor ber Zukunft und vor bem nabe geglaubten Tobe. — Verzweiflung an ber Genesung. — Kleinmuthigteit. — Weinerlichkeit.

# 22. Caladium.

- Ropf. Drudenber Ropfschmerz auf ber Seite, worauf er gelegen hat. Ohren. — Große Empfindlichkeit gegen Gerausch, besonders wenn er einschlafen will. — Ohrenschmerzen beim Rieber,
- Genuffe. Durftlofigkeit bei Munbtrodenheit. Wiberwillen gegen faltes Baffer. Saftiges Effen.
- Magen. Brennen im Magen. Leerheitsgefühl im Magen. Stiche in ber herzgrube, wobei biefelbe jedesmal eingezogen wirb.
- Bauch. Brennen im Dberbauche.
- Stuhl. Sehr wenig, breifge Stuhlausleerung.
- Sarn. Empfindlichfeit ber Blasengegend bei Berührung.
- Geschlechtstheile. Impotenz bei Geilheit. (Nach bem Beisschlafe), Anschwellung und Wundheitsschmerz ber Vorhaut. Schlaffs heit und Schweiß ber Geschlechtstheile.
- Athem. Athembeengung von Druck in ber Herzgrube.
- Suft en. Schwache, aber empfindliche Huftenstöße, mit Schleimauswurf in kleinen Klumpchen. Nachtlicher, klangloser Huften. Beim Huften bie Empfindung, als wenn die Huftenftoße über bem Kehlzeopfe entständen und bieser zusammengezogen ware.
- Bruft. Nach huftenauswurf Sohlheit und Leerheit in ber Bruft.
- Gemeinfames. Neigung zum Liegen und große Scheu vor Bewegung. Durch Schweiß und nach einem kurzen Schlase minbern sich alle Beschwerben.
- haut. Judend brennenber Frieselausschlag auf ber Bruft (und an ben Vorberarmen, mit Engbruftigkeit wechselnd. Arges Brennen und Juden ber Mudenstiche.
- Schlaf. Tagesschläfrigkeit, ohne schlafen zu konnen. Aengstliches Aechzen und Stohnen im Schlafe.
- Fieber. Während bes Abendsiebers schläft er ein und erwacht, wenn solches aushört. Die Ausdunftung lockt sehr die Fliegen an, welche ihn unaushörlich plagen.
- Semuth. Bangigkeit vor bem Einschlafen. Lautes Seulen und unbebachtsames Schwagen, wie ein Kind. — Große Besorgtheit über Alles, auch über seine Gesundheit.

#### 23. Calcarea.

- Och minbel. Schwindel beim hochsteigen. Fruh, Dufeligfeit mit Bittern, bis er gefruhstudt hat.
- Geift. Eingenommenheit bes Kopfes, wie ein Brett vor bem Kopfe.
- Kopf. Starker Blutbrang zum Kopfe. Klopfen und Pochen in der Mitte des Gehirns. Schwere in der Stirn. Eiskalte in und an der rechten Kopfseite. Halbseitiges Kopfweh mit Aufstoßen und Brecherlichkeit. Kopfschwerz von Verheben und von Kopfsanstrengung. Hautabschuppung und Grinder auf dem Haarkopfe. Abendlicher Schweiß am Kopfe. Lange offen bleibende Fontanellen am Kopfe, bei Kindern. Eiternde Beulen auf dem Haarkopfe. Paarausfallen.
- Augen. Drücken, Brennen und Schneiben in ben Augen, am meisten Abends bei Lichte. Augenentzündung mit Geschwüren und Flecken auf der Hornhaut. Plaulich trübe Hornhaut bei gesunden Augentibern. Sehr erweiterte Pupillen. Apranen der Augen im Freien. Arübsichtigkeit beim scharf Sehen, wie Nebel vor den Augen.
- Ohren. Pochen in ben Ohren. Austaufen von Giter aus ben Ohren. - Ohr-Polyp. - Geschwulft ber Ohrbruse. - Schwerhörigkeit.
- Rafe. Laftige Rasentrodenheit. Entzundungerothe und Geschwulft ber Rase. Geschwurige Rasenlocher. Gerucheverminderung.
- Untlig. Blasses, aufgedunsenes Gesicht. Raffender Ausschlag auf ber Stirn und ben Wangen. Reissender Gesichtsschmerz in ben Knochen. Entzündete und eiternde Balggeschwulfte im Gesichte. Schmerzhafte Geschwulft der Unterkieserbrusen.
- 3ahne. Schwieriges und zogerndes Jahnen ber Kinder. Biehend stechender Zahnschmerz, durch Kalte und Zugluft erregt. Jahnweh burch Kaltes und Warmes erneuert. Zahnsistel.
- Mund. Krampfhafte Zuschnürung und Verengerung des Schlundes. — Früh, Trockenheit der Zunge. — Unbeutliche Sprache.
- Genuffe. Defterer heißhunger, besonders fruh. Beständiger, hefztiger Durst bei ganzlicher Appetitlosigkeit. — Nächtlicher Durst. — Langwieriger Ekel vor Fleisch und Wiberwillen gegen Tabak.
- Gefchmad. Saurer Geschmad, sowohl ber Speifen, als auch fur sich. Auffto Ben. Anhaltenbes Soobbrennen nach allem Effen.
- uebelkeit. Fruh, uebelleit. Uebelleit nach Milchtrinken. Ersbrechen bes Genoffenen mit faurem Geschmack.
- Magen. Große Verbauungsichwache. Drudenber Magenkrampf nach bem Effen, mit Erbrechen bes Genoffenen. — Geschwulft und Empfindlichkeit ber herzgrube beim barauf Druden.

- Spodonbern. Unerträglichkeit fester Rleiber um bie Sppodonbern. Spannen in ben Sppodonbern. Stiche in ber Leber.
- Bauch. Leibschneiben im Oberbauche. Fressen und Nagen im Unsterleibe. harter, aufgetriebener Unterleib. Geschwollene, harte Gekrösdrusen bei Kindern. Geschwulft und Schmerzhaftigkeit ber Leistendrusen.
- Stuhl. Langwierige Weichleibigkeit. Sauer riechender Durchfall bei Kindern. Bogernder, harter Stuhl. Verstopfung. Nersgerlichkeit vor und Mattigkeit nach dem Stuhlgange.
- After. Mastdarmvorfall mit brennendem Schmerze, beim Stuble.
- Barn. Allgu ofteres harnen. Blutharnen. Scharfer, ftinkenber harn. - Brennen in ber harnrohre bei und außer bem harnen.
- Gefdlechtstheile. Bermehrter (ober verminderter) Geschlechtstrieb.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftart. Blutfluß außer ber Regelzeit. — Judend brennender, milchartiger Beißfluß vor ber Regel.
- Schnupfen. Stockschupfen und zogernber Schnupfenfluß. Fließ: schnupfen mit geschwurigen Rasenlochern.
- Athem. Engbruftigkeit, wie von Blutanhaufung in ber Bruft. Reigung zum ofteren Tiefathmen.
- Suften. Abends und Rachts, heftiger, trodner huften. Um Tage, hufteln, wie von Feberstaub im Halfe. Frühhusten, mit gelbem, eiterigem, stinkigem Auswurfe, wie von Lungeneiterung.
- Buftrohre. Langwierige Beiserkeit. Anhaufung gaben, schwer zu losenben Schleims in ber Luftrohre. Trockenheit des Rebikopfs.
- Sale. Kropfartige Salsgeschwulft. Schmerzhafte Geschwulft ber Saledrusen. Steifigkeit und Storren im Naden von Berheben.
- Bruft. Stechen in den Bruftseiten bei Bewegung. Wundheitsschmerz in ber Bruft beim Einathmen. — Stockende (oder zu häusige) Milch-Absonderung ber Stillenden. — Rächtlicher, ermattender Schweiß auf ber Bruft. — Herzklopfen nach bem Essen.
- Ruden. Rreug= und Rudenschmerg nach Berheben.
- Oberglieber. Jahlinge Mattigkeit ber Arme, wie Lahmung. Sichtknoten ber hand- und Fingergelenke. Schweisige hande. Absterben ber hande und Finger. Dickgeschwollene Fingerspipen.
- Unterglieber. Schwere ber Beine. Spates Laufenlernen ber Kinder. Kniegeschwulft mit Stichen. Klamm in den Beinen, besonders vom Knie bis zu den Zehen. Entzündungs: Geschwulft und Geschwüre am Unterschenkel. Starker Fußschweiß. Abendeliche Kalte und Abgestorbenheit der Kuße.
- Gemein fames. Rervofe Angegriffenheit mit Rraftemangel unb

Mattigkeit. — Große Fettigkeit und Dickwerben bei Kindern und Jünglingen. — Starke Abmagerung mit dickem Bauche bei gutem Appetite. — Verkältlichkeit und Empfindlichkeit gegen kalte, feuchte Luft. — Große Bollblutigkeit. — Epileptische Anfalle. — Leichtes Berheben. — Erneuerung und Berschlimmerung der Beschwerben von Wasser und Wasschen.

Drufen. - Schmerzhafte Geschwulft ber Drufen.

Rnochen. - Geschwulft und Erweichung ber Anochenenben, (Rhachitis).
- Anochenverkrummung. - Anochenfraß.

- haut. Reffelausschlag, ber in ber Kalte vergeht. Raffenbe Flechten. — Balggeschwulfte, bie sich alle 4 Wochen erneuern. — Biele, kleine Wargen, besonders an Armen und handen. — Polypen. — Unheilsamkeit ber haut. — Leichtes Wundwerden ber Kinder.
- Schlaf. Zeitige Abenbichlafrigkeit, bei spatem Ginschlafen wegen Gebanken Bubrang und angftlicher Phantasiebilder. Durch nachtzliche Hiche, Bangigkeit, Engbruftigkeit und Unruhe gestörter Nachtzschlaf. Schwarmen und Phantasiren im Schlafe, mit fortbauernsber Aengklichkeit beim Auswachen.

Fieber. — Große, innere Frostigkeit. — Deftere, sliegenbe, angstliche Sige. — hige nach bem Essen. — Starker Schweiß bei maßiger Bewegung. — Nacht= und Fruh-Schweiß, am ftarkften auf ber Bruft.

Gemuth. — Nervose Angegriffenheit. — Weinerlichkeit. — Aengstliche keit, besonders in der Abenddammerung. — Schreckhaftigkeit. — Furchtsame Besorgtheit wegen der Jukunft. — Verzweislung über gerruttete Gesundheit. — Eigensinn und Verdrießlichkeit, besonders der Kinder.

## 24. Camphora.

- Schwindel. Taumeliger Schwindel. Betäubung und Bewußts losigkeit.
- Geift. Bergeben ber Sinne. Irrereben.
- Ko'p f. Starker Blutbrang zum Kopfe. Zusammenschnurung bes Gehirns, besonders im hinterkopse, durch Denken an den Schmerz verschwindend. Gehirnentzündung von Sonnenstich. Krampsehaftes Seitwarts : der Ruckwarts : Ziehen bes Kopfs.
- Augen. Berftorter, ftierer Blick. Gingefallene Augen. Sehr verengerte Pupillen. Lichtscheu von zu großem Glanz und Helligskeit ber Gegenstande.
- Dhren. Beife, wie entzundete Dhrlappchen. Gitergeschmur im Dhre.
- Untlig. Tobtenblaffe bes Gefichts. Giskaltes, blaulich blaffes Ge-

- sicht. Rothlauf im Gesichte. Berfichte Gesichteguge. Mundklemme von Krampfen in ben Kaumuskeln.
- Mund. Brennen im Munde und ben Schlund hinunter bis in ben Magen. Schaum vor bem Munde.
- Genuffe. Durftlofigfeit. (Beftiger Durft). Efel vor Zabat.
- Se ich mad. Bittergeschmad ber Speisen. Berftartter Geschmad aller Genuffe.
- Magen. Brennen im Magen. Große Empfinblichfeit ber Berggrube gegen Beruhrung, wobei er laut aufschreit.
- Bauch. Brennende Sige im gangen Unterleibe.
- Stuhl. Leibesverstopfung, wie von Mangel an peristaltischer Bewesgung bes Darmkanals. Schwieriger Stuhl, wegen Berengerung bes Mastdarms.
- Barn. Sarnverhaltung mit Tenesmus bes Blafenhalfes. Gelbs gruner, bumpfriechenber Barn. Dummer, ichmacher Barnfiral.
- Geschlechtstheile. Mangelnder Geschlechtstrieb. Bollige Im-
- Athem. Stidflufartige Bruftbeklemmung, (auch von Aupfer und Arfenik-Dampfen.) heftige Bruftbeklemmung mit Busammenschnusrung ber Kehle, wie von Schwefelbampf.
- Luftrohre. Schreien und Winseln mit hohlem, beiserem Tone.
- Bruft. Horbares Bergklopfen nach bem Effen. Bittern bes Bergens. Dberglieber. Konvulsivische Bewegungen ber Arme im Kreise her= um. — Eiskalte Banbe.
- Unterglieber. Große Schwäche ber Unterschenkel. Rlammschmerz in ben Waben und Rugen.
- Gemeinsames. Allgemeine Starrkrampfe mit Bewußtlosigkeit. Epileptische und konvulsivische Anfalle tonischer Art mit besinnungetosem hinsturzen. — Ungemeines und schnelles Sinken ber Krafte. — Gefühllosigkeit. — Große Berkattlichkeit. — Große Empsindlichkeit gegen Kalte und kalte Luft und davon Erhöhung ber Beschwerden. — Die meisten Schmerzen werden nur im Zustande halber Ausmeikssamkeit auf sich selbst empsunden.
- Baut. Rothlaufartige Entzundungen. Trodenheit ber Saut.
- Schlaf. Betaubte Schlummersucht mit Irrereden. Rachtliche Schlaftosigkeit, wie von nervoser Ueberreizung. Schnarchen.
- Fieber. Schwacher, kleiner, langsamer Puls. Giekalte bes ganzen Korpers, mit Tobtenblaffe bes Gesichts. Berminberter Bufluß bes Bluts nach ben vom herzen entfernten Theilen.
- Gemuth. Große Angft. hoffnungelose Muthlosigkeit. ueber-

#### 25. Cannabis.

Schwindel. — Taumelig im Kopfe. — Schwindel gum feitwarte Fallen. G eift. — Stillstehen ber Gebanken. — Allzu lebhafter Gebankenzubrana.

Ropf. — Starter Blutbrang zum Ropfe, mit Klopfen und nicht unangenehmer Warme in bemfelben. — Kopfschmerz, als lage ein Stein auf bem Schabel. — Gefühl auf bem haarkopfe, wie vom Auffallen kalter Wassertropfen.

Augen. — Augenentzündung mit verminderter Sehkraft. — Augenschwäche und undeutliches Sehen. — Undurchsichtigkeit ber Hornhaut. — Grauer Staar.

Dhren. - Rlopfen und Drangen in ben Ohren.

Nase. — Nasenbluten nach Warmegefühl in ber trocknen Nase. — Geichwulft und kupfersarbige Rothe ber Nase. — Trockenheit und hige
ber Nase.

Mund. — Trodenheit im Munde, ohne Durft. — Schwierige Sprache. Gefchmack . — Lehmiger Geschmack im Munde.

Auffto Ben. - Aufschwulten einer bitter : fauren, fragigen gluffigfeit.

uebelfeit. - Grunes Gall : Erbrechen.

Magen. — Geschwurschmerz bes Magens bei Berührung, nach Effen vergebenb. — Magenkrampf mit Schweiß bes blaffen Gesichts.

Spoodonbern. — Entzundung und Geschmurfcmerg in der Rierens gegenb.

Bauch. — Berfchlagenheitsschmerz im Unterleibe. — Klopfen im Obersbauche, wie von Innen heraus. — Bauch = Walfersucht.

Stuhl. — Harter Stuhl und Leibesverstopfung. — Durchfall mit Kolik. Harn. — Harnverhaltung, wie von Blasenlahmung. — Aropfweiser Abgang wenigen, blutigen, brennenden Harns. — Trüber Harn.

Geschlechtstheile. — Harnrohr = Tripper. — Unschmerzhafter, schleismiger Ausstluß aus ber Harnrohre. — Stechen, Brennen und Beissen in der Harnrohre, bei und nach dem Harnen. — Entzündliche Geschwulst der Borhaut, mit dunkler Rothe. — Schmerzhaste Erektionen. — Erhöheter Geschlechtstrieb. — (Impotenz mit Katte der Geschlechtstrieb.)

Buften. - Suften ohne ober mit gabem, grunem Auswurfe.

Euftrohre. - Luftrohren = Ratarrh. - Stimmlofigfeit.

Athem. — Afthmatische Erstidungsanfalle, wobei er nur in aufrechter Stellung athmen kann. — Schwerathmigkeit und Engbruftigkeit, wie von einer kaft auf ber Bruft, mit pfeisendem ober rochelndem Athem.

Bruft. — Lungenentzundung mit Stichen in ber (linken) Bruft, tief nach unten. — Das herz schlägt tiefer nach unten. — Stofe und

- Schlage in ber Berggegenb. Bergentzundungen. Mengftliches Bergelopfen.
- Ruden. Rudenschmerz, ber bas Sprechen hindert und ben Athem versest.
- Dberglieber. Berschlagenheitsschmerz ber Urme bei Bewegung.
- Unterglieber. Schmerz in ben Beinen, wie von großer Ermübung. Mattigkeit mit Schwerfälligkeit und Wanken im Gehen und mit bumpfem Schmerz in ben Knien, wie von großer Ermübung. Ueberschappen ber Knieschieben beim Treppenskeigen.
- Semein fames. Große Mattigkeit nach Tifche und nach Bewegung. Ermubung nach torperlicher Unftrengung. Angegriffenheit von Sprechen und Schreiben. Starrkrampfe, besonders ber Oberglieber und bes Rumpfes.
- Knochen. Rheumatisches Ziehen, wie in ber Beinhaut, bei Bewegung. Schlaf. Undberwindliche Tagesschläfrigkeit. Unerquicklicher Nachtschlaf. Nachtliche Schlassofigkeit wegen Angst und Hige, als wurde er mit beißem Wasser übergossen.
- Fieber. Schüttelfroft mit heftigem Durfte. Neußere Ralte bes Korpers bei Warme bes Gesichts. — Nachtliche, brennenbe Sige.
- Gemuth. Trauriges, niedergeschlagenes Gemuth. Uebelnehmigkeit. Bahnfinn mit abwechselnber Buth und Luftigkeit.

### 26. Cantharis.

- Geift. Wahnfinn, wie Wasserscheu, burch Berührung ber Rehle und Anblick von Wasser erneuert. Narrische Geberben. Irrereben.
- Ropf. Bundheitsschmerz und Brennen im Gehirne. Reissenbes Ropfweh. — Ropfweh, wie wenn es aus bem Genicke kame und zur Stirn heraus wollte.
- Mugen. Wundheitsichmerz und Brennen in ben Augen. unwillführliche, Erampfhafte Bewegungen ber Augen. — Alle Gegenstanbe erscheinen gelb, bei Gilbe ber Augen.
- Rafe. Rothe, Brennen und Gefchwulft ber Rafe.
- Antlig. Glübende Rothe und Geschwulft bes Gesichts. Gilbe bes Gesichts. Kinnbackenkrampf.
- Bahne. Giterung bes Bahnfleisches. Bahnfiftel.
- Munb. Entzündung der inneren Mundhohle und bes Schlundes. Brennen im Schlunde, burch Wassertrinken verschlimmert. Ausfluß schaumigen Speichels, mit Blutstreifen. Schmerzloses Unversmögen (besonders Flussisseiten) zu schlingen. Halsweh beim Schlingen, wegen Entzündung und Eiterung der Mandeln. Matte Sprache wegen Schwäche der Sprachorgane.

- Senuffe. Etel und Abichen vor allen Genuffen. Durft mit Absichen agen alle Getrante.
- Auffto fen. Soobbrennen, burch Erinten verschlimmert. Schluchs genbes Aufftogen, welches rudmarts geht, nach bem Magen gu.
- Magen. Entzündung bes Magens mit heftigem Brennschmerze. Ungft und Unruhe im Magen, mit Empfindlichkeit ber herzgrube.
- hppochonbern. Entzundung ber Rieren mit heftigem Brennschmerge. — Stechen und Reiffen in der Nierengegend. — Leberentzunbung. — Schmerz in ben hppochondern von versegten Blabungen.
- Bauch. Entzundung bes Unterleibes mit heftigem Brennschmerze und Empfindlichkeit beffelben bei Berührung. Brennen hier und ba, besonders im Oberbauche, mit gelben Fleden an der schmerzhaften Stelle.
- Stuhl. Blutige Durchfalle. Schaumiger Durchfall mit nachfolgendem Leibschneiben. Rhurartige, schleimige Durchfalle, wie Abschabfel von ben Gebarmen.
- Sarn. Harnverhaltung mit krampfhaften Blasenschmerzen. Unterbruckte Harnabsonderung mit vergeblichem Drange. — Tropfweises Blutharnen. — Blutiger Schleimabgang aus der Blase. — Entzunbung der Blase und Harnrohre.
- Geschlechtstheile. Entzündung der Geschlechtstheile, bis zum Brande. Schmerzhafter Tripper. Stockender Tripperaussluf. Beftiger Geschlechtstrieb mit unaushörlichen, schmerzhaften Erektionen. Entzündung der Ovarien.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftart, mit ichwarzem Blute.
- Athem. Großes Schwächegefühl in ben Respirations = Werkzeugen. Athembekiemmung von Buschnurung ber Kehle.
- Euftrohre. Brennen und Stechen in ber Luftrohre beim Cosraus fpern bes gahen Schleims. Beiserkeit. Schwache, unbeutliche Stimme.
- Bruft. Brennen und Stechen in ber Bruft. Bruftentzunbung.
- Ruden. Reiffen im Ruden. Bormarts und rudmarts biegenber Rudenftarrerampf.
- Dberglieber. Reiffen in ben Armen.
- Unterglieder. Reiffen in ben Beinen. Suftgicht, mit trampf= haften Blafen= und harn = Befchwerben.
- Gemeinsames. Heftiges, mit Wundheitsschmerz verbundenes Brennen in allen Theilen bes Korpers, besonders in den Hohlen. — Reifsen in den Gliedern, mit Harnbeschwerden, durch Reiben gebessert. — Trocenheitsgefühl in den Gelenken. — Hochste, an Lahmung grenzende

Entkraftung. — Ueberempfindlickeit aller Theile. — Gelbsucht. — Wassersucht. — Die meisten Beschwerben sind auf ber rechten Seite. — Im Liegen sind die Beschwerben gelinder. — Die Zufälle erneuern sich alle 7 Tage. — Kaffee (und Del) erhöhen die Symptome.

Saut. - Rragartige, judenbe Blaschen, welche bei Beruhrung brennen. - Rothlauf: Entzunbungen.

Schlaf. — Nachmittags große Schläfrigkeit. — Nächtliche Schlaftofigkeit.

Fieber. — Fieber aus bloffer Ralte heftehenb. — Durft erft nach bem Frofte. — Der Schweiß riecht wie Urin.

Semuth. — Aengstlichkeit und Unruhe, mit Mangel an Selbstvertrauen.
— Rleinmuth und Bergagtheit. — Aergerlichkeit. — Wuth, mit Schreien, Bellen und Schlagen.

## 27. Capsicum.

- Schwindel. Trunkenheit und Taumel, befonders im Fieberfrofte.
- Geift. Stumpfheit aller Ginne. Ungeschicktes Benehmen.
- Kopf. Klopfender Kopfschmerz in Stirn ober Schlafen. Hysterissche Migrane: Anfalle von halbseitigem brudendem Kopfweh mit Uebelkeit bis zum Erbrechen, durch Bewegung des Kopfes und ber Augen verschlimmert. Kopfweh zum Zerspringen bei Bewegung.

Augen. — Erweiterte Pupillen. — Trubsichtigkeit. — Angehender schwarzer Staar.

Dhren. — Gehorverminderung. — Geschwulft hinter bem Dhre.

Rafe. - Rafenbluten, fruh im Bette. - Geruchverminderung.

Antlig. — Gesichterothe, (oft mit Blaffe wechselnb). — Fothergillscher .. Gesichteichmerz: ein tauber Druck auf ben Sochbeinen, burch Beruherung erregt und verschlimmert. — Geschwollene, aufgesprungene Lippen.

Mund. — Munbfaule. — Brennenbe Blaschen im Munde. — Haleweh außer bem Schlingen. — Krampfhafte Jusammenschnurung bes Schlundes.

Senuffe. — Uebermäßige Eßgier mit Abscheu vor Speisen abwechselnb. — Durftlosigkeit.

Gefchmad. - Saurer Beschmad. - Soobbrennen.

uebelfeit. — Brecherlichkeit aus bem Magen.

Magen. — Brennen im Magen, nach bem Effen. — Gefdwulft ber Herzgrube.

Bauch. — Auftreibung bes Unterleibes, mit brudent fpannenbem Schmerge, welche ben Athem benimmt. — Blabungs - Rolif.

Stuhl. — Blutige Schleimstuhle mit Stuhlzwang, — Rachtlicher Durch- fall mit Brennen im After.

- Ufter. Fliegenbe Samorrhoiben mit Brennichmerz.
- Sarn. Sarnzwang mit Tenesmus bes Blasenhalfes. Blutfluß aus ber harnrohre. Brennen beim harnen.
- Gefolechtetheile. Eiteriger Sarnrohr : Tripper. Ralte bes Dobenfacks und mannliches Unvermögen.
- Schnupfen. Stockschnupfen mit Kriebeln in ber Rafe.
- Athem, Engbruftigkeit, wie von Bollheit ber Bruft. Engbruftige keit, welche aus dem Magen zu kommen scheint. unwillkuhrliches, starkes Ausstoßen bes Athems. Neigung zum Tief = Athmen. Uebelriechender Athem beim Huften,
- Suften. Abends und Nachts, heftiger, trodner Huften mit Rebenbeschwerben und Schmerzen in anderen Theilen, besonders im Ohre und Salfe.
- Ruden. Reiffenber Gomers im Ruden.
- unterglieber. Schmerz ber Dberschenkel.
- Gemeinsames. Anaden und Anarren in ben Gelenken. Steisfigkeit und Schmerzhaftigkeit aller Gelenke bei anfangendem Gehen. Scheu vor jeder Bewegung. Große Empfindlichkeit gegen kuhle Luft, besonders Zugluft. Schlasse Faser und phlegmatisches Temperament. Biele Beschwerden erhöhen sich nach dem Essen und Arinken, sind bei anfangender Bewegung am hestigsten und mildern sich durch Fortgesehte.
- Sola f. Schlaflofigkeit nach Mitternacht.
- Fieber. Verminderte Körperwarme. Abenblicher Froft. Schauber und Frostschütteln nach jedem Arinken. — Wechselsieber mit vorwaltendem Froste und babei großem Durste, ohne viel hiche.
- Gemuth. Ungemein wechselnbe Laune. Eigensinn. Vorwursssüchtigkeit. — Schreckhaftigkeit. — Neigung zu Spaßen und Wigeleien. — Heimweh mit Backenrothe und Schlassossischeit.

### 28. Carbo animalis.

Sowindel. — Schwindel, besonders fruh.

Kopf. — Schwere im hinterkopfe, mit Eingenommenheit besselben. — Drudenber Kopsschmerz, burch kalte Luft verschlimmert. — Spansnung ber Kopshaut auf Stirn und Scheitel. — Kopsgrind.

Augen. — Gefühl, als wenn bie Augen in ihren Gohlen los lagen. — Große Langsichtigkeit bei erweiterten Pupillen.

Dhren. - Auslaufen ber Ohren. - Ohrensaufen. - Schwerhorigkeit :

- indem die Tone fich burcheinander verwirren und nichts beutlich vers nommen wird.
- Rafe. Aufgesprungene, rothe, brennende Rafenspige. Schmerzhaf= tigkeit bes Rafenknochen.
- Untlig. Rupfer- Ausschlag im Gesichte. Rosenrothe, glatte, erhabene Flecke im Gesichte. — Gesichterose. — Schrunden und Blasen an ben Lippen. — Geschwollene, brennende Lippen.
- 3 ahn e. Geschwollenes, rothes, schmerzhaftes Bahnfleisch. Citerbla- fen am Bahnfleische. Lockerheit ber Bahne.
- Mund. Brennenbe Blafen im Munde und auf ber Bunge.
- Benuffe. Biberwillen gegen Sabat und fette Speifen.
- Gefchmad. Fruh, Bittergeschmack im Munbe.
- Aufstoßen. Berfagendes Aufstoßen mit Schmerz.
- nebelfeit. Nachtliche uebelfeit. Ohnmachtartige Babblichfeit.
- Magen. Große Schwäche ber Berbauung, wo fast alle Genuffe Beschwerben verursachen. Magendrucken, selbst nuchtern und Abends
  im Bette. Greifen und Raffen im Magen. Jusammenziehenber Magenkramps. Hörbares Kollern im Magen.
- Spochonbern. Druden und Schneiben in ber Lebergegenb.
- Blahungeversetung. Beiftenbruche von Blahungeverletung. Leiftenbruche von Blahungen austretend.
- Stuhl. harter, knotiger Stuhl. Bergeblicher Stuhlbrang mit bloffem Abgange ftinkenber Blabungen.
- After. Brennen und Stechen im After. Brennenbe After = Aber= knoten. — Ausschwigen einer Elebrigen, geruchlosen Feuchtigkeit aus bem Mittelfleische.
- Barn. Starter Barnbrang mit vermehrtem Abgange. Unwilleuhr= licher Abgang ftinkenben Barns.
- Regel. Monatliches gu fruh. Beiffluß, welcher bie Bafche gelb farbt.
- Schnupfen. Stockfcnupfen mit ganglicher Berftopfung ber Rafe.
- Athem .- Reuchenber Athem und Rocheln auf ber Bruft. Engbrus ftigfeit, fruh und nach bem Effen.
- hu fte n. Erstidenber huften, Abends nach bem Ginschlafen. Nachts, trodiner huften, fruh mit graulichem Giterauswurfe.
- Euftrohre. Nachts, Stimmlofigfeit. Fruh, Beiferteit.
- Bals. Schmerzhafte Geschwulft und Berhartung ber Dals= (unb Dhr=) Drufen.
- Bruft. Geschwurschmerz in ber Bruft und Lungeneiterung. Raltegefühl in ber Bruft. — Rosenartige Entzundung ber Brufte bei Bochnerinnen. — harte, schmerzhafte Knoten in ber weiblichen Bruft.

- Ruden. Stiche im Rreuge, beim Tief = Athmen.
- Oberglieber. Startes Raffen ber Achselhohlen. Berhartete Achselhohlbrufen. Buhlender Knochenschmerz in ben Armen. Gichstische Steifheit ber Fingergelenke.
- unterglieber. Strammen in ben Leiften und Aniekehlen. Leichstes Umknicken ber Fuße und Behen. Frostbeulen an ben Fußen und Behen, wie entzundet, mit brennendem Schmerze.
- Gemeinfames. Taubheit aller Glieber. Gichtische Steifigkeit ber Gelenke. — Kraftlosigkeit und leichtes Berknicken ber Gelenke. — Leichtes Berheben. — Brennende Schmerzen. — Große Empsindlichskeit gegen freie, kalte, trockne Luft.
- Drufen. Entzundung, Gefdwulft und Berhartung ber Drufen.
- Saut. Rothlaufartige Gefchwulft mit brennenbem Schmerze. Abende im Bette, Juden über ben gangen Rorper.
- Schlaf. Er kann Abends wegen Unruhe, Angst und furchterlichen Erscheinungen nicht einschlafen. — Schwarmerischer Schlaf mit Weisnen, Stöhnen und Sprechen.
- Fieber. Abends im Bette, Frostigkeit mit kalten Sanben und Füßen und nachfolgendem Schweiß im Schlase. — Leichtes Schwigen bei ber mindesten Bewegung. — Nachts ermattende Schweiße an ben Oberschenkeln.
- Se muth. Bechfel von Luftigfeit, wie von Ueberreigtheit, mit verbrieflicher Traurigfeit. — Schrechaftigfeit. — Abenbliche Angft und Furchtsamfeit im Dunkeln. — heimweh mit Beinerlichkeit.

## 29. Carbo vegetabilis.

- Seift. Langfamer Ibeengang. Periobifche Gebachtniffdmache.
- Kopf. Starker Blutdrang zum Kopfe. Kopfweh von Erhigung. Kopf = Schwere. Krampfhafte Spannung im Gehirne. Ziehsichmerz im Kopfe, vom Nacken her, mit Uebelkeit. Reissen am außern Kopfe, besonders am hinterkopfe und an der Stirn. Schmerzhafte Empfindlickeit des außern Kopfes gegen Druck, z. B. des Hutes.
- Augen. Augenschmerz von angestrengtem Seben. Drucken und Brennen in den Augen. Blutungen aus den Augen. Nachtliches Zuschwaren ber Augen. — Kurzsichtigkeit.
- Ohren Jeben Abend, Sige und Rothe ber Ohrmuschel. Uebelries denber Ausfluß aus ben Ohren. Mangel an Ohrschmalz.
- Ra fe. Schorfige, rothe Nafenfpite. heftiges, anhaltenbes Nafens bluten, besonders fruh, mit Gesichtsblaffe vor: und nachher.

- Untlig. Grungelbe Gefichtefarbe. Gefcwulft bes Gefichts und ber Lippen. Aufgesprungene Lippen.
- 3 å h n e. Zusammenziehenber ober reissenber Jahnschmerz, burch salzige Speisen erregt. Langwierige Lockerheit ber Jahne. Rlaffen und Zurückziehen bes Jahnscleisches von ben Schneibezahnen. Leicht und oft blutenbes Jahnscleisch.
- Mund. Munbfaule. Scharrigkeit und Brennen im Schlunde. Gefühl von Zugeschnürtheit im Halse, welches bas Schlingen verhinbert. Bieler, burch Rabksen leicht hervorzubringender Schleim im Halse.
- Gen uffe. Uebermaßiger hunger ober Durft. Langwieriger Etel por Fleisch und Fett.
- Sefch mad. Bittergeschmad im Munbe. Salziger Geschmad. Die Speisen schmeden wie versalzen. Saure im Munbe nach bem Effen.
- Mufftoßen. Langes Aufftoßen bes Genoffenen, besonbers bes Fetten. 11 e b e I fe it. Fruh = Uebelfeit. Bluterbrechen.
- Magen. Magenkrampf mit ber Empfindung eines brennenden Drusdens, vielen Blahungen und großer Empfindlichkeit ber Gerzgrube. — Magenschmerzen nach Safteverluft, 3. B. ber Stillenben.
- Hypochonbern. Stechen unter ben Rippen und besonders in ber Lebergegend. Berschlagenheitsschmerz in ben hypochondern, besons bers in ber Lebergegend. Gelbsucht. Unerträglichkeit fester Bestleibung um bie hypochondern.
- Bauch. Starke Aufgetriebenheit und Gespanntheit bes Bauches von Blahungen, mit hihe. Kneipen im Leibe, unter bem Nabel, von ber linken nach ber rechten Seite ziehenb, mit Lahmigkeitsgefühl im rechten Schenkel. Leibweh von Fahren.
- Blahungen. Ungemeine Blahungserzeugung. Blahunge = Rolif. Uebermäßiger Abgang faulriechenber Blahungen.
- Stuhl. Dunner, blaffer, schleimiger Stuhl. Schwieriger, obwohl weicher Stuhl, mit starkem Drange und Brennen im After. Bersftopsung.
- After. Suden und Bremen am After. Brennenbe, bei jebem Stuhlgange blutenbe Aberknoten. Bunbheit und Feuchten bes Mittelfieisches.
- harn. Defterer, angftlicher harnbrang, Tag und Nacht. harnrhur. — Nachtliches Bettpiffen. — Rother, buntler harn.
- Gefchlechtstheile. Wibernaturlich wolluftige Gebankenfulle. Allzu häufige Pollutionen. — Juden, Brennen und Bunbheit an ber Schaam. — Wehabern an ber Schaam.

- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftark, mit blassem Blute, nach vorgangigem krampfhaftem Leibschmerz. Scharfer Weißfluß.
- Schnupfen. Schnupfen mit Gelferkeit und Rriebeln in ber Rafe.
   Abenbliche Rasenverstopfung.
- Athem. Beklemmung auf ber Bruft, mit Bruftwaffersucht. Rurg- athmigkeit beim Geben.
- Huften. Krampfhusten, täglich in 3, 4 Anfällen. Abendlicher, anhaltender Krampfhusten. Eiteriger Lungenauswurf. Blutzhusten mit Brennschmerz in ber Brust.
- Luftrohre. heiserkeit, besonders fruh ober Abends, burch anhaltens bes Reben verschlimmert. Rehlkopf : und Luftrohr Schwindsucht.
- Bale. Reiffen in ben Sale: und Nacken : Muskeln.
- Bruft. Bruft : Drucken. Brennen und Wundheitsschmerz in ber Bruft. — Bruftwassersucht. — Lungenschwindsucht. — Braunliche Flecke auf ber Bruft. — Entzundung ber weiblichen Brufte.
- Ruden. Rheumatisches Reiffen im Ruden.
- Oberglieber. Reissen in ben Vorberarmen und Handwurzeln. Sige in ben Banben. Lahmige Schwäche ber Finger beim Bugreifen.
- Unterglie ber. Lahmiges Reissen in ben Beinen. Schweißige Fuße. Rothe, geschwollene Beben mit stechenbem Schmerze, als waren sie erfroren gewesen.
- Gemeinsames. Eingeschlafenheit ber Glieber. Berschlagenheit ber Glieber, fruh nach bem Aufstehen aus bem Bette. Lahmiges Reissen in ben Gliebern, mit Blahungsbeschwerben. Brennenbe Schmerzen in ben Gliebern, Anochen und Geschwuren. Nachtheile von Verheben und Verkalten. Nachtheilige Folgen von Saftesverlust (und China: Mißbrauch) Gegen Mittag, allgemeine Abgesspanntheit.
- Saut. Allgemeines Juden, Abends beim Warmwerben im Bette. Brennen an viclen Stellen ber haut. — Leicht blutenbe und ftinkenbe Gefchwure mit Brennschmerz und scharfem, jauchigem Giter.
- Schlaf. Tages Schläfrigkeit, die burch Bewegung vergeht. Spattes Einschlafen und nächtliche Schlaflosigkeit wegen körperlicher Untube.
- Fieber. Frostigkeit und Kalte bes Korpers. Wechselsieber mit Durst bloß in ber Kalte. Deftere, sliegende Sige. Schweiß beim Essen. Sauerlicher Schweiß in ben Frühstunden.
- Gemuth. Leicht zu erregende Aergerlichkeit und heftigkeit. Abendliche Angft und Unruhe. Rachtliche Gespensterfurcht.

#### 30. Causticum.

- Schwindel. Duseliger Schwindel mit Schwächegefühl im Ropfe.
- Ropf. Stiche in ben Schlafen. Stechen und Strammen am aus fern Ropfe.
- Augen. Entzündung ber Augen und Augenliber. Augen = Bers schwaren. Druden in ben Augen, wie von Sand. Warzen in ben Augenbrauen. Bor ben Augen schwebende dunkte Gewebe. Anfangender schwarzer und grauer Staar.
- Ohren. Ohrenzwang, als drange sich da Alles heraus. Schmerzhafte Geschwulft des außern Ohres. — Brummen und Sumsen im Kopfe und vor den Ohren.
- Rafe. Ausschlag auf ber Rafenfpige. Bargen an ber Rafe.
- Antlig. Gelbe Gesichtsfarbe, besonders an den Schlafen. Aussschlag im Gesichte und auf den Backen. Halbseitige Lahmung des Gesichts. Krampfhafte Empfindung in den Lippen. Spannung und Reissen am Unterkiefer und Kinne. Kinnbacken Krampf.
- Bahne. Reissen in ben Jahnen, und burch bie Obers und Unterkiefer.
   Sehr schmerzhafte, aus ihren Sohlen erhobene Jahne. Stechen in ben Jahnen. Siternbes Jahnsleisch und Jahnsiftel.
- Mund. Mundtrockenheit. Viel Schleim im Munde und Schlunde. Neigung zum Schlingen, mit Geschwulftgefühl im Schlunde. Aufsteigendes Kältegefühl im Halse. Sprachlosigkeit von Lähmung ber Sprachorgane.
- Senuffe. Wiberwillen gegen Gufes. Durft auf kalte Getranke. — Heftiger Durft bei geringem Appetite.
- Gefchmad. Bettiger, ichmieriger Gefchmad im Munbe.
- Aufstoßen. Leeres Aufstoßen. Berfagendes Aufstoßen mit Burgen. uebelfeit. Uebelfeit bei und nach dem Effen. Erbrechen fauer-
- lichen Wassers, mit nachfolgendem saurem Aufstoßen. Magen. — Magenschmerzen mit hie im Kopfe und Schauber über ben ganzen Körper, burch Nieberlegen gelindert. — Magenkrampf. — Magenbrücken nach Brobessen.
- hppochonbern. Stiche in ber Leber. Drud ber Rleiber um bie Sppochonbern.
- Bauch. Schmerzhafte Aufgetriebenheit bes Bauches. Dider Bauch bei Kinbern. Schmerzhafte Geschwulft bes Nabels.
- Stuhl. Langwierige Leibesverstopfung. Schmerzhafter, vergeblicher Stuhlbrang, mit Aengstlichkeit und Gesichtsrothe. Allzu bunn ges formter Stuhl. Rach bem Stuhle, Beangstigung.
- After. Juden am After. Afteraberenoten. Maftbarmfiftel.
- Sarn. Defterer harnbrang mit Durft und geringem Abgange. -

- unwillfuhrliches harnen, bei Tag und Nacht. Unwillfuhrlicher harnabgang, beim huften, Rieffen, Geben.
- Beichtechstheile. Beibliche Abneigung gegen Beifchlaf.
- Regel. Monatliches zu spat, aber stark, wobei das Blut in geronnenen Klumpen abgeht. — 3dgernder Durchbruch ber Regel bei Mabchen. — Starker Weißfluß.
- Schnupfen. Steter Stockichnupfen und Berftopfung beiber Rafen-
- Athem. Rrampfhafte Engbruftigfeit. Unertraglichkeit enger Rleis ber auf ber Bruft, welche ben Athem beengen.
- Suften. Rurzer, trochner huften. Trochner, hohler huften mit Bundheitsschmerz in der Bruft. Nacht = huften. huftichmerz beim huften.
- Luftrohre. Langwierige heiserkeit, mit leiser, gebampfter Stimme. Stimmlosigkeit wegen Schwache ber Rehlmuskeln. Bundheitsz gefühl im Rehlkopfe, außer bem Schlingen. RehlkopfzSchwindsucht.
- Sals. Kropfahnliche Salsbrufen : Gefchwulft. Steifheit und Stram: men im Genide. — Naffende Riechte im Naden.
- Bruft. Bruftbruden. Beklemmung am herzen, mit Schwermuth.
   Stiche am herzen. herzklopfen.
- Ruden. Schmerzhafte Rudenfteifigeeit, besonbers beim Aufsteben vom Sige.
- Oberglieber. Ziehen und Reissen in Armen und hanben. Bolls feins : Empfindung in ber hand beim Zugreifen. Berkurzung und Berhartung bes Flechsen an ben Fingern.
- Unterglieber. Berrenkschmerz im huftgelenke beim Auftreten. Strammen in ben Bein- und Fuß. Gelenken. Marmorirte haut an ben Beinen. Unsicherheit bes Gehens und leichtes Fallen ber Kinder. Muskelverkurzung und Strammen bes Fußgespannes. Geschwulft ber Fuße.
- Gemeinsames. Gichtisches und rheumatisches Reissen in ben Gliebern, im Bette und in der Warme gelindert. Berkurzungen der Beuge-Muskeln. Krummziehen der Glieder mit Lahmung derselben. Lahmige, zitterige Schwäche der Glieder außer dem Bette. Ubends, unerträgliche Unruhe durch den ganzen Körper. Epileptische Krämpse. Beitstanz. Empsindlichkeit gegen Zugluft und Kälte. Ubends und im Freien, so wie nach Kaffeetrinken erhöhen sich die Beschwerden. Die Erstwirkungen treten später ein und die Rachwirkungen dauern in gleichem Verhältnisse länger, als bei anderen antipsorischen Mitteln.

- Saut. Bahre Rrage. Raffende Flechten. Bundwerben ber Rinber. Schmerzhafte Wehabern.
- Schlaf. Schlaffucht am Tage. Nachtliche Schlaflosigkeit mit Angft, trockner hige und ofterm Aufschrecken. — Aengstliche Braume.
- Fieber. Große Frostigkeit. Schweiß beim Geben im Freien.
- Gemuth. Tag und Nacht, kummervolle Gebanken mit Weinen. Befürchtenbe Aengstlichkeit und Bangigkeit. Nachtliche Furchtsamskeit. Aergerlichkeit, Rechthaberei und Zanksucht.

### 31. Chamomilla.

- Schwindel. Schwindel beim Aufrichten.
- Geift. Stumpffinn. Bachenbes Traumen. Dummlichkeit.
- Kopf. Halbseitiger, ziehend reissenber Ropfschmerz bis in die Kinnlaben. — Blutbrang zum Kopfe mit Klopfen barin, oft nur halbseitig. — Schwere bes Ropfes. — Kopfweh von unterdrücktem Schweiße. — Heißer, klebriger Schweiß am Haarkopfe und vor ber Stirn.
- Augen. Brennenbe Sige in ben Augen. Entzundung ber Augen und unteren Augenlibranber, mit Geschwulft ber letteren. Berbrechen ber Augen und Bucken ber Augenliber. Krampfhafte Berfchließung ber Augenliber. Schen vor zu hellem Lichte.
- Ohren. Ohrenzwang mit Stechen und Reissen. Empfindlichkeit bes Gebors.
- Nafe. Nasenbluten. Geschwürige Nasenlocher. Aeußerst empfinds licher Geruch.
- Antlig. Aufgebunsenheit und Rothe bes Gesichts Gesichtshige, auch bei kaltem Korper. halbseitige Backengeschwusst. Eine Backe roth, die Andere blaß. Buckungen in den Gesichtsmuskeln und Lippen. Annzeln vor der Stirn. heißer, klebriger Stirnsschweiß. Tiefe Schrunden in der Unterlippe.
- 3 åh ne. Machtlicher, unerträglicher, ziehender Bahnschmerz mit heißer Rothe ber geschwollenen Bade und Durft. Bahnschmerzen burch Trinten von Warmem, besonders Kaffee, verschlimmert. Brennen und Geschwulft bes Bahnsleisches beim Bahnweh. Bahnbeschwerben ber Kinder mit Krampfen.
- Munb. Stinkenber Athem. Halsweh mit Ohrbrusengeschwulft. Entzündung bes weichen Gaumens und ber Manbeln. — Unmöglichskeit, im Liegen und feste Speisen zu schlingen. — Die Speisen bleisben im Halsgrübchen stecken. — Rothe, riffige Junge. — Konvulsivische Bewegungen ber Junge.
- Genuffe. Appetitiofigfeit und Etel vor Speifen. Großer Durft auf taltes Baffer.

- Sefchmad. Fauliger ober bitterer Gefchmad im Munbe.
- Mufft o f'en. Saures Aufftogen, welches bie Befchwerben erhoht.
- uebelfeit. Große Uebelfeit. Brecherlichkeit nach Kaffeetrinken. Erbrechen von Galle. — Saures Erbrechen.
- Magen. Nach jedem Effen, heftiges Magenbruden, wie von einem Steine. Magentrampf nach Merger. Bollheit in ber herzgrube mit Angft.
- hippochondern. Aufblahung in ben Hypochonbern. Leberent= gunbung.
- Bauch. Schneibendes Brennen und Reissen im Oberbauche, mit Rurzathmigkeit. Unterleibs Rrampfe. Schmerzhafte Aufgetries benheit bes Bauches mit Entzündung der Eingeweibe.
- Blahungen. Blahungs = Rolit, befonders Rachts.
- Stuhl. Rachtlicher Durchfall, mit ofteren, aber kleinen Abgangen. Grunliche, gehacte Durchfallftuhle. — Schleimiger Durchfall. — Durchfall mit Leibschmerz und Aufblahung besselben.
- Sarn. Beifer barn. Mengftliches Drangen gum Sarnen.
- Gefchlechtstheile. Behenartiger Schmerz in ber Barmutter. Angft und Unruhe ber Gebarenben bei schwachen Beben.
- Regel. Mutterblutsturz, mit Abgang übelriechenden Bluts in Klumpen. Blutabgang außer ber Regel. Scharfer Weißsluß.
- Athem. Schneller, rochelnder Athem. Engbruftigkeit in ber Gegend bes halsgrubchens.
- Suften. Erodner Erfaltungs : Suften (ber Rinber im Binter) von Rigel im halegrubchen. Rächtlicher, trodner huften im Schlafe.
- Luftrohre. Pfeifen und Schnarcheln in ber Luftrohre. Stechend brennenber Schmerz am Rehlkopfe, mit Beiserkeit.
- Sale. Entzundungegeschwulft und Sarte ber Salebrufen.
- Bruft. Brennen in ber Bruft. Bunbheit ber Bruftwarzen. Scirrhofe barte und Anschwellung ber Bruftbrufen. Rafige Milch und Eiter in ben Bruften.
- Dberglieber. Leichtes Ginschlafen ber Arme, beim Bugreifen. Ronvulfionen ber Arme, mit Ginschlagen ber Daumen. Ralter Schweiß in ben hanbtellern.
- Gemeinsames. Rächtlicher lähmig reissenber Schmerz in den Gliebern, mit Taubheitsgesühl. Konvulsvisches Zucken in den Gliebern. Ungemeine Empfindlichkeit gegen frische Luft und großer Abscheu vor Wind. Ueberempfindlichkeit für Schmerz, welcher uneerträglich scheint und zur Verzweiflung bringt. Ueberempfindlichkeit der Sinnes-Organe (besonders auch von Kaffeetrinken oder von

narkotischen Palliativen). — Die Schmerzen sind Rachts am heftige sten und von Durft und hie begleitet. — Wenn ber Schmerz beginnt, ift gleich Schwäche zum Riebersinken ba.

Drufen. - Entzundliche Gefdwulft ber Drufen.

- Saut. Gelbe haut bes gangen Korpers. Unheilsamkeit ber haut. — Wundwerben ber Kinder. — Ausschlag mit nachtlichem Jucken.
- Schlaf. Schlummersucht mit kurzem Athem, Stohnen und Jusams menschrecken. Nachtliche Schlaflosigkeit mit Angst und Bissonen. Heulen, Aussahren und Umherwerfen im Schlafe.
- Fieber. Schauber mit innerer hige. Schauber beim Entbloßen. Fieberhige mit heftigem Durste. Brennenbe hige mit Schweiß und wuthenden Delirien, am heftigsten die Nacht. Beissenber, sauerriechenber Schweiß.
- Gemuth. Aengstliche Unruhe mit Umherwerfen. Große Angst am herzen. Ungebulb. Unaufhörliches Schreien und heulen, mit Aergerlichkeit. Nachtheilige Folgen von Aerger, mit heftigkeit, Jorn und hiße.

### 32. Chelidonium.

- Kopf. Kaltegefühl im hinterkopfe, vom Nacken heraufsteigenb. Auseinander pressendes Kopfweh. — Kriebeln in und auf bem Kopfe. — Kopfarind.
- Augen. Herabbruden bes obern Augenlides. Entzündungsröthe und nächtliches Zuschwären der Augen. — Berengerte Pupillen. — Augenfell. — Berdunklung der Hornhaut. — Thränenfistel.
- Ohren. Gefühl, als wenn Bind aus ben Ohren ftromte. Das Gebor vergeht ihm mahrend bes Suffens.
- Antlig. Rothe bes Gesichts, ohne hige. Spannen und Ziehen am Jochbeine. — Juden über bas gange Gesicht und an ber Stirn. — Flechten im Gesichte, besonbers am Kinne.
- Mund. Burgen im Salfe, wie von einem allzugroßen Biffen. Erschwertes Schlingen, wie von Druck bes Rehlkopfs auf bie Speises rohre.
- Genuffe. Biel Durft auf Milch, welche besonders gut bekommt. (Nachtheile von geronnener Milch.)
- Mufftofen. Aufftogen mit bem Gefchmad von Bachholberbeeren.
- Uebelkeit. Uebelkeit aus bem Magen, mit Barmegefühl barin und bes ganzen Körpers.
- Magen. Schneiben im Magen beim Gahnen. Nagenber Magen- ichmerz, nach Effen vergebend. Brennen im Magen.

- Bauch. Anhaltenbes Schneiben in ben Gebarmen, gleich nach bem Effen. Krampfartiges Leibweh mit Einwartsziehen bes Nabels und Uebelfeit.
- Stuhl. harter, Enotiger Stuhl. Rachtlicher Schleim : Durchfall.
- harn. Blaffer barn. Brengen, Stechen und Schneiben in ber barnrobre.
- Regel. Monatliches verspatet, aber zu lange bauernb und 3 Sage an Starte gunehmenb.
- Sonupfen. Stockfcnupfen mit halbseitiger Rasenverstopfung.

Bruft. - Bergeben ber Milch in ben Bruften.

- Ruden. Beim Bormarts = und Rudwarts = Biegen, reiffend brudens ber Schmerz im Ruden, als wurden bie Lenbenwirbel zerbrochen.
- Oberglieder. Lahmiger Druck am Oberarme. Steifigkeit ber Handgelenke. Die vorderen Glieder ber Finger werben gelb und Kalt, wie abgestorben, mit blauen Nageln.
- unterglieber. Bahmung ber Oberichentel und Anie. Steifigfeit ber Fußgelente. Gefühllofigfeit und Abgestorbenheit ber Fußgehen.
- Semeinsames. Lähmigkeit ber Glieber. Klammartige Schmerzen hier und ba. Früh, beim Erwachen und nach bem Effen, große Mübigkeit und Trägheit. Abneigung vor Bewegung, welche ihm sauer wird. Nach bem Effen, Trieb sich niederzulegen.
- Saut. Alte, faule, um fich freffenbe Gefchwure.
- Schlaf. Spates Ginschlafen. Schlafrigfeit, ohne schlafen gu konnen.
- Fieber. Puls voll und hart. Mangel an gehöriger Lebenswarme.
   Schüttelfrost beim Gehen im Freien. Abends, nach bem Niesberlegen, hige ohne Durst. Schweiß im Krub. Schlafe.
- Semuth. Niebergeschlagenheit und Traurigkeit bis zum Weinen. Unruhe und Besorgtheit wegen Gegenwart und Zukunft.

#### 33. China.

- Geift. Ueberspanntheit ber Phantasie bei langsamem Ibeengange. Projektenmacherei.
- Kopf. Blutbrang zum Kopfe. Nächtliches bruckenbes Kopfweh, meistens in ben Schläfen, mit Schlassofigkeit. Berschlagenheitssschmerz bes ganzen Kopfes, burch Geistesanstrengung erhöht. Kopfweh, als sollte ber Kopf zerspringen. Leise Berührung, (nicht starkes Drucken), Bewegung und Zugluft erhöhen das Kopfweh. Schmerzhaftigkeit bes außern Kopfs bei leiser Berührung. Schweiß bes Haarkopfes und ber Stirn.

- Augen. Augenentzündung mit Rothe ber Bindehaut und Schmerz, wie von Sand, beim Bewegen detselben, Abends verschlimmert. Gilbe des Weißen im Auge. Empsindlickett der Augen gegen starzes Sonnenlicht. Schwarzer Staar.
- Rafe. Rafenbluten von Erichlaffung ber Gefaße.
- Antlig. Eingefallenes, blaffes, hippokratisches Gesicht. Erbfahle, gelbe Gesichtsfarbe. Fothergillicher Gesichtsschmerz, durch leise Berührung erregt. Durre, aufgesprungene, schwarzlich belegte Lippen.
- 3ahn e. Buckenbes Reissen in ben oberen Backengahnen, nach Berkaltung im Bugwinde. — Empfindliches Taubheitsgefühl in hohlen Bahnen.
- Mund. Fruh, fauler Geruch aus bem Munde. Biel Schleim im Munde. — Schmuchig weiß ober gelb belegte Junge. — Unreine und tiefe Sprach: und Gesang : Stimme. — Matte Sprache.
- Senufse. Kein Verlangen nach Spelfe ober Arank. Appetit auf Mancherlei, er weiß aber nicht, worauf. Neigung zu saurem Obste. Heftiger Durst (\* mit ofterem, aber jedesmal nur wenigem Arinsken). Der Durst ist beim Fieber meistens zwischen Frost und hise, und beim Schweiße.
- Wefchmad. Bitterer Gefchmad ber Speisen und Getrante.
- Auffto fen. Lange mabrenbes Aufftogen nach bem Genoffenen.
- Magen. Starkes Magenbrucken nach jedem Essen und Arinken. Magenkramps von Schwäche nach Safteverlust. \* Wenn sie Abends spat zu Nacht isset, verdauet sie gar nicht. Milch verdirbt leicht den Magen. Pochen in der Herzgrube. Stiche in der Herzgrube.
- Sppochonbern. Schmerzhaftigkeit ber Lebergegenb, befondere bei leifer Beruhrung. Geschwulft und Berhartung ber Leber. Milg-ftechen.
- Bauch. Starke Auftreibung bes Bauches, wie Trommelsucht. Blahungs = Kolik mit Spannung und Aengstlichkeit im Oberbauche, und mit dem Gefühle, als wenn die untersten Gedarme zusammensgeschnürt wären. — Bollheit des Unterleibes. — Bauchwassersucht.
- Blabungen. Abgang vieler, heftig ftinkenber Blabungen. \* Die Blabungen wollen weber nach Unten, noch nach Oben abgeben.
- Stuht. Schwieriger, obwohl weicher Stuhl. Schmerzlofe, sehr ers mattenbe Durchfälle. Durchfall nach Obst. Rächtliche Durchsfälle unverbauten Kothes. Gelbe, wässerige Durchfälle.
- Sarn. Dunkler, truber, fparfamer barn. Brennen an ber Mun: bung ber harnrobre.
- Gefchtechtstheile. Aufgeregter Geschlechtstrieb mit wibernaturlich

wolluftiger Sebankenfulle. — Allzu leichte, oftere Samenausleerungen, mit nachfolgender großer Schwache. — Blutdrang nach dem Uterus, mit schwerzhaftem Schweregefühl in den Geburtstheilen. — Schwerzhafte Berhartungen in der Scheide. — Nachwehen von überstriebener Geschlechtsbefriedigung.

Regel. — Berftarttes Monatliche in schwarzen Klumpen. — Blutig feroser Ausfluß aus ber Mutterscheibe, mit eiterartiger Materie abs

wechselnd. - Mutterblutfluß von Atonie ber Gebarmutter.

Sonupfen. - Burudgetretener Schnupfen mit Ropfweb.

Athem. — Schwieriges Ein= und schnelles Aus-Athmen. — Abendliche und nachtliche Erstickungsanfalle mit pfeisenbem und giemenbem Athem, wie von Schleim im Rehlkopfe. — Bruftbeklemmung, wie von Bollheit im Magen \* und durch langes Sprechen erregt.

Buften. - Rächtlicher Erftickungshuften, mit Stichen in ber Bruft. -

Bluthuften geronnenen Blutes mit Giter vermischt.

Sale. - \* Spannen im Nacken und in ben halemuskeln.

Bruft. — Stiche in ber Bruft, am Bruftfelle und Bruftbeine. — Lungeneiterung nach Blutstürzen (und starken Aberlassen), mit Stichen in ber Bruft, die durch Druck vermehrt werden. — Blutdrang zur Bruft und heftiges Herzklopfen.

Ruden. — Schweiß am Ruden. — \* Es brudt, wie ein Stein, zwis ichen ben Schulterblattern. — \* Rachtlicher Kreuzschmerz beim Lies

gen auf bem Rucken.

unterglieder. — Mattigkeit in den Beinen, besonders in den Obers schenkeln. — Schwäche in den Knien. — Heiße, bei Berührung

fcmerghafte Aniegeschwulft. - Geschwulft ber gube.

Semein sa mes. — Lahmig zuckendes Reissen in dem Körper, besons bers in den Ertremitäten. — Schmerzanfälle, die bloß durch leise Berührung bes Theils erregt werden und dann oft allmählig zu einer fürchterlichen Hohe steigen. — Eingeschlafenheit der Theile, auf welchen man liegt. — Schwäche von Safteverluft, mit uebersempfindlichkeit der Sinne und Nerven, und großer Neigung zu Schweiß. — Höchste Erschöpfung und Kraftlosigkeit. — Ungemeine Abmagerung. — Die geringste Zugluft bringt Beschwerden. — Nachts ist das Besinden am schlimmsten.

Saut. - Gilbe ber Saut. - Schlaffe, trodne Saut. - Feuchter Branb

außerer Theile.

Schlaf. — Unüberwindliche Tagesschläfrigkeit im Sigen und nach bem Effen. — Unruhiger Nachtschlaf, mit angstigenden Traumen. — Spates Einschlafen wegen Aufgeregtheit und Gebankenzubrang. —

\*Schwarmerei, sobalb er einschlaft. — Schnarchen ober blasenbes Ausathmen im Schlafe. — Unruhiger, unerquicklicher Schlaf.

Fieber. — Kleiner, schneller, hartlicher Puls. — Kalte, Abends im Bette; er kann gar nicht warm werben. — Nach Trinken vermehreter Frost, und boch muß er immer trinken. — \* Hiße, mit Neigung sich zu entbloßen. — \* Langbauernbe Hiße mit Delirien. — Wechselsser, welche mit Nebenzufällen anfangen. — Wechselsser manchers lei Art, aber meistens ohne besondern Durst während bes Frostes und während ber Hiße; gewöhnlich ist der Durst vor und nach der Kälte und beim Schweiße bedeutender. — Neigung zu Schweiß. — Kettiger Nachtschweiß.

Semuth. — Große Angst und Muthlosigkeit. — Arbeiteschen. — Stille Berbrieflichkeit mit Seufzen und Weinen. — Ueberreiztheit mit Rleinmuth und Unerträglichkeit von Geräusch. — Berachtung aller Dinge um sich her. — Zankische, zu Jorn geneigte Gemuthöstimmung.

### 34. Cicuta virosa.

Schwindel. — Schwindel gum Boruber : Fallen. — Schwindelartige Taumeligkeit: es ift ihm, als wenn alle Gegenftanbe umber fich bes wegten und herumbreheten.

Seift. — Wahnsinn: sie treibt allerlei Narrheiten, mit hige bes Korpers und Durft auf Bein. — Er beucht sich, wie ein Kind von 7 Sahren. — Er verwechselt Gegenwart mit Bergangenheit.

Kopf. — Halbseitiges, betäubendes Kopfweh, wie von Blutbrang, burch aufrecht Sigen vergehend. — Folgen von Gehirn-Erschütterung. — Ruckwarts-Biegen bes Kopfes. — Brennenber, eiternder Kopfaussschlag.

Augen. — Berengerte Pupillen. — Starres Blicken nach einem Gesgenstande, ben sie boch nicht beutlich sieht. — Beim Starrsehen auf einen Punkt sinkt ber Kopf allmahlich vorüber, so baß am Ende die Pupille nach oben gebreht ist. — Die Segenstände erscheinen boppelt und schwarz.

Dhren. — Brennenber, eiternber Ausschlag an und um bie Ohren. Rafe. — Geschwurige Rasenlocher mit gelbem Giter: Ausfluß.

Antlig. — Brennenber, eiterig zusammenfließender Gesichtsausschlag. — Brennenber Milchschorf. — Schmerzhaft brennende Lippengeschwure. — Kinnbackenzwang. — Jahneknirschen.

Munb. — Unvermögen zu schlingen, als mare ber hals inwendig vers machfen. — Schaum in und vor bem Munbe. — Geschwulft ber Bunge und weiße, schwerzhaft brennende Geschwure am Rande bere

- felben. Erfcmerte Sprache: beim Sprechen bekommt er oft einen Rud am Ropfe, wobei er gleichsam bie Gilbe verschluckt.
- Genuffe. Appetit schnell vergehend. Große Reigung zu Roblen. heftiger Durft (bei ben Rrampfen).
- uebel teit. uebelfeit fruh und beim Gffen. Blut : Erbrechen.
- Magen. Brennenber Drud im Magen. Aengstlichkeit in ber Berge grube.
- Bauch. hige und Brennen im Unterleibe. Leibweh mit Konvulfionen (von Wurmern bei Kinbern).
- Stuhl. Haufiger, bunner Stuhl. Unterbruckte Stuhlausleerung. I harn. Defterer harnbrang mit häusigem harnen und starkem harnsftrale. Unwillkührlicher harnabgang wegen Blasenlahmung. Unterbruckter harnabgang.
- Athem. Athemmangel wegen tonischer Krampfe in ben Bruftmuskeln. Sals. Klammartige Spannung in ben Halsmuskeln: wenn er ben Kopf brebet, kann er ihn nicht gleich wieber guruckbringen. Zonissche Krampfe am Halfe.
- Bruft. Brennen in ber Bruft. Stoß = ober Bunbheitsschmerz am untern Enbe bes Bruftbeins.
- Ruden. Rudwarts beugenber Ruden = Starrframpf.
- Oberglieber. Aufgelaufene Abern an ben Sanben. Absterben ber Kinger,
- Unterglieder. Schmerzhaftes Starrheitsgefühl in ben Beinen. Die Füße kippen beim Gehen einwarts.
- Gemein fames. Buckungen, besonders in den Obers und Unterglies bern. Epileptische Konvulsionen und Fallsucht: Anfalle. Tonissche Krampfe. Wurmbeschwerden der Kinder mit Konvulsionen. Allgemeine Mudigkeit und Mattigkeit. Schmerz, wie von einem Stoße ober Schlage an vielen Stellen des Korpers.
- Baut. Brennenbes Juden. Giterige, naffenbe Ausschlage, bloß brennenben Schmerzes, mit honiggelben Kruften.
- Schlass. Tagesschläfrigkeit. Nächtliche Schlaslosigkeit. Viele und sehr lebhaste Träume.
- Fiebert Schwacher, zitteriger Puls. Frost und stetes Verlangen nach bem warmen Ofen. Rachtschweiß, besonbers am Unterleibe.
- Gemuth. Sorgenvolle Bekummerniß wegen ber Zukunft. Traurigkeit mit Winfeln und heulen. — Schrechaftigkeit. — Argwohn und Mißtrauen mit Menschenschen. — Uebermäßige Angegriffenheit von traurigen Erzählungen.

#### 35. Cina.

- Ropf. Drudenb betaubenber Kopfichmerz, burch Geben im Freien und Geistesanstrengung erhöhet. — \* Kopfweh vor und nach ben Fallfucht- (und Wechselfieber-) Anfallen. — Rudwarts-Buden bes Kopfes.
- Augen. Augenschmerz bei Anftrengung berfelben, Abends beim Lichte.
   Erweiterte Pupillen. Trubsichtigkeit beim Lefen, nach Wischen vergebenb. Lichtscheu.
- Rafe. Das Kind reibt beständig an ber Rase und bohrt barin, bis Blut fommt.
- Antlig. Blasses, kaltes Gesicht, mit kaltem Schweiße. Blasse, kranke Gesichtesarbe. Aufgebunsen, weiß und blaulich um ben Mund. Gesichteschmerz: Reissen in ben Jochbeinen, burch Oruck und Berührung verschlimmert.
- Bahn e. \* Rnirschen mit ben Bahnen. Empfindlichfeit ber Bahne acaen kalte Luft und kaltes Getrank.
- Munb. Trockenheit und Rauhheit im Munbe. Unvermogen gu fchlingen.
- Sen uffe. Unaufhorlicher hunger. hunger, ichon gleich nach ber Mabigeit. Bermehrter Durft.
- Uebelfeit. Erbrechen beim Fieber. Erbrechen von Burmern. Erbrechen von Schleim und Speisen.
- Bauch. Kneipenbes Leibweh von Wurmern. Schmerzhaftes Winsben um ben Nabel. Wibriges Warmegefühl im Unterleibe. Aufgetriebenheit bes Unterleibes, besonders bei Kindern.
- Stuhl. hartleibigkeit. Abgang von Maden : und Spul : Burs mern. \* Unwillkuhrlich abgehender weißlicher Durchfall.
- Sarn. Unwillführlicher harnabgang, auch Rachts im Bette.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftark. Mutter=Blutfluß.
- Schnupfen. Fliefichnupfen mit Brennen in ber Rase. Geftiges Rieffen mit anhaltenbem Bersprengungsschmerz in Ropf und Bruft.
- Athem. Rurger, unterbrochener Athem. Mengftliche Athembeklems mung, wie von Krampf in ber Bruft. — Reuchenber, pfeifender Athem.
- Suften. Erodner Krampshusten mit Athemmangel und Glieberzudungen. Reuchhusten, mit Starrheit bes Kindes vor demselben und großer Gesichtsblaffe.
- Ruden. Berichtagenheitsschmerz im Kreuze. Gefühl von Busame menschnurung um bie Benben.
- Dberglieber. Rlammartiges Reiffen in Armen und Banben. -

Rrampfhaftes Berfcließen ber hanb. — Bucten in ben Fingern. — \*Schwäche ber hanb : er kann bamit nichts festhalten.

unterglieber. - Rrampfhaftes Ausstreden und Buden ber guße.

- Gemein sames. Stumpse Stiche hier und da am Körper. Zuschungen und Verdrehungen der Glieder. Steise Ausstreckung des Körpers. Lähmiger Schmerz in Armen und Beinen. Wurms leiden der Kinder. Fallsucht: Anfälle mit und ohne Bewußtsein. \*Nächtliche Fallsucht: Konvulsionen. Epilepsie mit Liegen auf dem Rücken, hestigem Schreien und Stoßen mit Händen und Füßen. Empsindlichkeit des ganzen Körpers dei Berührung und Bewegung. Aeußerer Druck erneuert oder erhöhet die Beschwerden. Nachtheile von Safteverlust.
- Schlaf. Rachtliche Unruhe und Schlaflosigkeit. Gahnen mit Schauber und Bittern. Nachts, unruhiges Umherwerfen und Schreien im Bette.
- Fieber. Frost mit Durst. Schauber mit Zittern, selbst am warmen Ofen. — Hiße mit Gesichtsblasse. — \* Nächtliche hiße mit Angst. — Wechselsieber mit Speise-Erbrechen und Heißhunger beginnend. — Kalter Schweiß, besonders im Gesichte.

Gemuth. — Jammerliches Rlagen und Heulen. — Berbrieflichkeit: bas Kind ist taub gegen Liebkosungen und verschmaht bas Angebotene. — Das Kind läst sich nicht anfassen.

### 36. Clematis.

- Ropf. Bohrenber Schmerz in ben Schlafen. \* Raffenbe Blaschen und Munbheit bes hintertopfs und Nackens.
- Augen. Augenentzündung mit starkem Raffen berfelben Entzüns bung der Iris im Auge. Beisen in den Augenlidrandern beim Schließen berfelben. Stiche in den Augenwinkeln Große Lichtsscheu.
- Antlig. Kranke Blasse bes Gesichts. Nassenber Ausschlag im Gesichte, welcher mit Stichschmerz entsteht. \*Weiße Blasen über Nase und Gesicht, wie von Sonnenbrand. — Lippenkrebs. — Schmerzshafte Geschwulst ber Unterkieferbrüsen.
- 3ahn e. Stechenbe ober zuckend ziehenbe Sahnschmerzen, Rachts bei horizontaler Lage bis zur Verzweiflung sich steigernb. Tabakrauchen verschlimmert bie Jahnschmerzen.
- Bauch. Geschwulft, Berhartung und gudenber Schmerz in ben Leiftenbrufen.
- harn. Bermehrter harnabgang Giteriges harn. Stocken-

- ber und tropfweiser harnabgang wegen Berengerung ber harns robre.
- Geschlechtstheile. Schmerzhafte Geschwulft und Berhartung ber Hoben. Berbidung bes Hobensacks. Abschen vor Wolluft, wie nach übermäßiger Befriedigung bes Geschlechtstriebes.
- Sals. \* Judenbe Ausschlagsbluthen mit Giterspigen, rings um ben Sals, nach Rragen, Bunbeit und Hautlosigkeit. \* Naffender Aussschlag im Naden bis zum hinterkopf herauf.
- Bruft. Geschwulft und Berhartung ber Bruftbrufen. Bruftfrebe.
- Dberglieber. Geschwulft ber Achselhohlbrusen. \* Fresblasen an ben geschwollenen Handen und Fingern, durch kaltes Wasser versschildnert.
- unterglieber. Schuppenartige, fruftige Flechten am Obers ober Unterschenkel.
- Gemeinsames. Ungemeine Magerkeit. Schlaffheit aller Muskeln. Muskelzucken. Nach bem Nieberlegen, Ordhnen burch ben gans zen Körper.
- Drufen. Schmerzhafte Geschwulft und Berhartung ber Drufen.
- Saut. Rriebeln, Klopfen und Brennen in den Geschwüren, mit Steschen in beren Rändern bei Berührung. Chronische nässende, in der Bettwärme und nach Waschen unerträglich jückende Flechten. \*Schmerzhafter, nicht jückender Flechtenausschlag über den ganzen Körpper, bei wachsendem Monde roth und nässend, bei abnehmendem Monde blaß und trocken. Schuppenartige, dickrustige Flechten. Jückender und nässender Ausschlag mit um sich fressender, \* bei Röthe, hige und Geschwulft der Haut.
- Solaf. Lageefchlafrigeeit bei nachtlicher Schlaflofigeeit.
- Fieber. Beim Schweiße Unertraglichfeit bes Entblogens.
- Semuth. Traurigfeit und Befürchtung bevorstebenben Unglude. Murrifche Ungufriebenheit.

# 37. Cocculus.

- Schwinbel. Schwinbel mit Brecherlichkeit beim Aufrichten im Bette. Geift. — Er sist wie in tiefen Gebanken versunken und nimmt Richts um sich her wahr. — Bu schnelles Bergehen ber Beit.
- Ropf. Drückenbes ober stechenbes Kopfweh in ber Stirn. Gefühl, wie leer ober hohl im Ropfe. Kopfweh mit Brecherlichkeit. Konvulsivisches Zittern bes Kopfes.

- Augen. Schmerz in ben Augen, als wurden fle aus bem Kopfe gerissen. — Unvermögen, Nachts die Augen zu öffnen. — Berengerte Pupillen. — Trubsichtigkeit und schwarze Flecke vor ben Augen. — Angehender schwarzer Staar.
- Rafe. Erhoheter Geruch.

Untlig. — Gefichtshige mit Rothe ber Baden. — Bergerrte Gefichts-

- Munb. Arodenheit im Munbe und Schlunde. Verhindertes Schlingen, wie von Lahmung des Schlundes. Blasenartiger Schaum vor bem Munde. Erschwerte Sprache, wie von Lahmung der Bunge.
- Genuffe. Abicheu vor Speisen, Getranke und Tabak Großer Durft, besonders beim Effen. Wiberwillen gegen alles Saure.
- Sefchmad. Saurer Geschmad im Munbe, nach Effen und Duften. Der Labat schmedt bitter. Geschmad im Munbe, wie Schwefel.
- Auf froßen. Aufftoßen mit Uebelkeit und Schmerz in ber Berggrube.
   Schluchzen gleich nach bem Effen.
- uebelkeit. Anfalle von Uebelkeit, bis zur Ohnmacht. Uebelkeit und Erbrechen von Fahren und Kaltwerben.
- Magen. Magenkrampf bei und gleich nach bem Effen, mit heftigem Klemmen und Raffen. Bollheit und Kneipen im Magen mit Athembeklemmung.
- Bauch. Kneipen und Klemmen im Oberbauche mit Athembeklemmung. Zusammenschnürender Schmerz im Ober = oder Unter-Bauche. — Leerheitsgesühl im Unterleibe. — Hyfterische Unterleibskrämpfe der Frauen. — Geschwürschmerz im Bauche. — Ausgetrestene und eingeklemmte Leistenbrüche.
- Blahungen. Nachtliche Erampfhafte Blahungskolik, besonbers burch Suften verschlimmert. Die Blahungen ftauchen sich aufwarts.
- Stuhl. Nur einen Tag um ben Andern harter Stuhl. 36gerns ber Stuhlgang. — Bergeblicher Stuhlbrang, wegen Mangel an peris ftaltischer Bewegung in ben oberen Gebarmen.
- After. heftiger 3mang im Maftbarme nach bem Stublgange.
- harn. Bafferiger harn. Defterer harnbrang mit geringem Abs gange.
- Ge fcle chtstheile. Empfindlichkeit ber Geschlechtstheile und große Aufgeregtheit bes Geschlechtstriebes. — Berschlagenheitsschmerz in ben Hoben.
- Regel. Monatliches zu fruh, mit heftigen frampfartigen Leibschmergen. — Unterbruckte Regel mit Unterleibetrampfen.

- Athem. Schwerathmigfeit, wie von Bufchnurung ber Reble.
- hu ft en. Angreifenber huften mit Bruftbeklemmung, bie mahrend bes huftens entsteht. huftenreiz, wie von Berengerung ber Luftsrohre.
- Sals. Schwache ber Salsmuskeln. Rnaden in ben Salswirbeln.
- Bruft. Stechender Schmerz in der Bruft. Krampfartige Jusams menschnurung der Bruft. Brennen in der Bruft und den Halb herauf. Leerheitsgefühl in der Bruft. Angfiliches Gergklopfen.
- Ruden. Lahmung im Ruden und Rreuge, (Rudenmarts: Schwind: fucht).
- Oberglieber. Knochenschmerz wie zerschlagen in ben Armen beim Deben bersetben. Eingeschlafenheit ber Arme. Heiße Geschwulft ber Hane.
- Unterglieber. Paralytische Unbeweglickeit und Lahmung ber Unsterglieber vom Kreuze aus. Zerschlagenheitsschmerz ber Oberschenstel. Entzündung und Geschwulft bes Knies mit Stichen. Brensnen in den Füßen. Heiße Geschwulft der Küße.
- Semeinsames. Paralytische Unbeweglickeit ber Glieber, mit zieschenben Knochenschmerzen. Halbseitige Lähmungen, mit Aaubheit ber Glieber. Halbschlag. Leerheits voer Zusammenschnürungsgeschild innerer Theile. Hysterische Krämpse mit Traurigkeit. Neigung zum Zittern. Gichtische Schmerzen mit Geschwulft ber leibenden Theile. Große Ermüdung von geringer Anstrengung, dis zur Ohnmacht. Unerträglickeit der freien, sowohl warmen als kalten Luft. Die Beschwerden werden erhöhet durch Essen, Trinken, Schlasen, Sprechen, Fahren und Tabakrauchen.
- Drufen. Sarte, falte Drufengefchwulfte, mit ftechenbem Schmerze.
- Knochen. Berschlagenheitsschmerz in ben Knochen. Reissen und Wuhlen in ben Knochen.
- Saut. Bleichsuchtige haut. Gegen Berührung sehr empfindliche Geschwure. — Juden Abends, beim Auskleiben und im Feberbette.
- Schlaf. Schlummersucht. Wachenbe Schläfrigkeitsbetäubung. Schlaftosigkeit wegen Ungst und körperlicher Unruhe. — Aengstliche Traume.
- Fieber. Stetes Frofteln bei helßer Haut. Abends Froft' und Schauber, besonders im Rucken. — Ermattender Schweiß bei Bewes gung. — Wechselfieber mit Magenkrampfen und Kreuklahmung.
- Sem uth. Milbes, trages Temperament. Traurigkeit bei ben Bes schwerben. heftige Angst. Unleiblichkeit von Gerausch. Schreckhaftigkeit. Nachtheile von Aerger mit Gram.

#### 38. Coffea.

- Geift. Aufgeregte Phantafie und lebhafter Ibeenwechfel. Gefcarfte Denktraft. Erhobetes Gebachtnis.
- Kopf. Heftiger Blutbrang zum Kopfe, besonders nach ploglicher Freude. — Halbseitiger Kopfschmerz, wie von einem eingebrückten Ragel. — Zerriffenheitsgefühl bes Gehirns im Kopfe.
- Mugen. Lebhafte, etwas gerothete Augen mit icharferer Geheraft.
- Dhren. Feineres Gebor. Die Mufit klingt allgu ftark.
- Rafe. Rafenbluten. Reinerer Geruch.
- Untlig. Trodne Gesichtsbige mit gerotheten Wangen.
- Bahn e. Budend reiffenber Sahnschmerz mit Unrube, Angft und Beinerlichkeit.
- Munb. Geschwulft und Schmerzhaftigkeit bes Gaumenvorhangs, burch Schlingen verschlimmert.
- Senuffe. Starter hunger, mit haftigem, gierigem Effen. Bersmehrter Durft, besonbers Nachts.
- Gefchmad. Feinerer Geschmad. Die Speisen schmeden allzu kräftig. Suslicher Geschmad im Munbe, wie von Ruffen ober Manbeln.
- Magen. Magenkrampf, wie von Ueberladung, mit Unerträglichkeit fester Bekleidung auf der Herzgrube.
- Bauch. Rrampfartige Leibschmerzen, bie gang unerträglich fcheinen.
- Stuhl. Mehrmals im Tage, weicher Stuhl. Durchfall ber Kinber beim Bahnen.
- parn. Bermehrtes, besonbers nachtliches Sarnen.
- Gefchlechtstheile. Große Aufregung bes Geschlechtstriebes, ohne Samenerguß, bei trochner hige bes Korpers. Schmerzhafte, unersträgliche Geburts: ober Nach: Weben.
- Regel. Mutter = Blutfluß.
- Athem. Bruftbeklemmung und kurzer Athem, wobei bie Bruft sichte bar gehoben wirb.
- Huften. Aurzes, trodnes Hufteln, wie von Juschnurung bes Kehlstopfes. Nachtlicher Reizhusten. Huften bei Masern.
- Sals. Schweiß am Salfe.
- Ruden. Frosteln im Rucken. Lahmiger Schmerz im Kreuze.
- Gemeinsames. Zucken in ben Gliebern. Große Beweglichkeit bes ganzen Muskel = Systems. Erhöhetes Schmerzgefühl, bis zur Verzweislung treibend, mit Weinerlichkeit. Uebermaßige Thatigkeit

ber Lebenskraft.\*) — Ungewöhnlich erhöhetes Gefühl von Bohlbefinden. — Abneigung gegen freie Luft, welche auch die Beschwerben erhöhet. — Nachtheile von Weinrausch, Verkaltung und übermäßiger Freude mit Exaltation.

Baut. - Sautausschlage mit Ueberreigtheit und Weinerlichfeit.

Schlaf. — Schlassofigkeit wegen übermäßiger Aufregung bes Geistes und Körpers.

Fieber. — Inneres Frofteln bei außerer hiße bes Korpers. — Abends, nach bem Rieberlegen, allgemeine hißempsinbung, ohne Schweiß, mit Schauber im Ruden. — Innerliche Frostschauber, mit Kopshige und Gesichtsschweiß.

Semuth. — Große Aufgeregtheit. — Ueberreigtheit. — Uebereiltheit. — Wengstliches Außersichsein. — Unmaßiges Heulen und Schreien über Kleinigkeiten. — Ueberempsinblichkeit mit Weinerlichkeit. — Große Herzens: und Gewissens: Angst. — Zagende Aengstlichkeit mit Kieber.

#### 39. Colchicum.

- Beift. Berftreutheit und Bergeflichfeit.
- Kopf. Druckender Schmerz im hinterkopfe, durch Geistesarbeit ers regt. — Reissen in ber Kopfhaut. — Kriebeln auf bem Kopfe ober vor ber Stirn.
- Augen. Berschwarung ber Maibomschen Drufen mit Geschwulft bes Augenlibes.
- Dhren. \* Reiffenber Schmerz im Ohre mit Austaufen beffelben (nach Mafern). Kriebeln in ben Ohren.
- Rafe. Kriebeln in ber Nafe. Krankhaft erhohter Geruchssinn.
- Antlig. Rlaglich traurige Gesichtszüge. \* Gelbsiedige Gesichtsfarbe. — \* Wassersüchtige Geschwulft bes Gesichts. — Ariebeln im Gesichte.
  - Gefühl im Gesichte, als wurden bie Knochen auseinander getrieben.
- 3ahn e. Reissender Schmerz in ben Zahnwurzeln und im Zahnsleische. Mund. — Hige im Munde. — Kriebeln im Rachen. — Entzündung
- ber Munbhohle und bes Rachens. Starker Speichelfluß. Gesfühllofigkeit und Steifheit ber Junge.
- Genuffe. Appetitlofigfeit. Unaufhorlicher, beftiger Durft.
- Gefchmad. Die Speisen schmeden wie alte Leinwand.

<sup>\*)</sup> Daher palliativ bei Erfrornen, Ertrunkenen, Erflidten anzuwenden, so wie überhaupt in allen Fällen, wo schnelle Aufregung der Lebensthätigkeit beabsichtigt wird.

- uebelkeit. Uebelkeit vom Geruche frischer Gier ober fetten Fleisches.

   Heftiges Erbrechen bes Genoffenen mit nachbleibenbem bitterm Geschmade. Zebe Bewegung erneuert bas Erbrechen.
- Magen. Empfinblichkeit ber Magengegend gegen Berührung. Brennen ober Kaltegefühl im Magen. \* Stiche in ber herzgrube.
- Bauch. Auftreibung bes Unterleibes, mit herabbrudenbem Schmerze.

   Brennen (ober Kaltegefühl) im Unterleibe. Bauchfell = Wassers fucht \* mit einer Kalte über bem Schaambogen.
- Stuhl. Schmerzhafter Stuhlbrang mit geringer Ausleerung. Hartleibigkeit. Rhurartige Stuhle von bloßem weißen Schleime, mit heftigem 3wangen.
- Mfter. Rriebeln, Reiffen und Brennen im After.
- Sarn. \*Bestänbiger harnbrang mit geringem Abgange. Sparfamer Abgang bunkeln, rothen harns, mit Brennen und 3mangen in ber harnrohre. — \*Weißlicher Bobensag.
- Regel. Monatliches zu frub.
- Athem. Aengstliche Bruftbeklemmung und Schwerathmigkeit, burch Borbuden gelinbert.
- Suften. Defterer kurzer, trockner huften. \* Nachthuften mit uns willkuhrlichem Fortsprieen bes harns.
- Bruft. Drudenbes Spannen in ber Bruft. Bruftbrampfe. Bruftwaffersucht. — Stiche in ber Bruft beim Ginathmen und huften. — Starkes herzklopfen.
- Ruden. Reiffen im Ruden und im Rreuze. Bunbheitsschmerz im Rreuze, bei Beruhrung.
- Oberglieber. Reiffen im Arme, bis in bie Finger. Cahmiger Schmerz in ben Armen. Rriebeln in ben Fingerspigen.
- Unterglieber. Reissen im ganzen Beine, bis in bie Zehen. Debematose Geschwulft ber Beine und Füße. Kriebeln in ben Zehespitzen.
- Semeinsames. Rriebeln in vielen Theilen bes Körpers, wie nach Erfrierung, bei Aenderung bes Wetters. \*Bei warmem Wetter, Reissen in den Gliedern, bei Raltem, Stechen darin. Reissende Nucke, wie elektrische Schläge, durch eine ganze Körperhälfte, mit Lähmigkeitsgefühl. Schwäche, wie Lähmungsgefühl, durch alle Slieder. Angegriffenheit und Schwäche von Rachtarbeiten und Wachen. \*Defteres Jusammenschrecken. Die Schwerzen werden gegen Abend ganz unerträglich und mindern sich erst mit Tagesanbruch. Empsindlichkeit des ganzen Körpers, besonders der leidens den Theile, gegen Berührung und Bewegung.

- Daut. Debematofe Geschwulft und Hautwaffersucht, unterbruckte Transpiration.
- Fieber. Schneller, gereizter Puls. Trodine hife ber haut. \* Rachtliche bise mit vielem Durfte.
- Sem uth. Murischer Mißmuth. Seine Leiben scheinen ihm unerträglich. — Neußere Einbrücke und Veranlassungen bringen ihn ganz außer sich.

### 40. Colocynthis.

- Kopf. Drudender Ropfschmerz in ber Stirn, burch Buden und Liegen auf bem Ruden verschlimmert. Halbseitige, Klemmenbe Kopfggicht-Unfälle, mit Uebelkeit und Erbrechen (taglich gegen 5 uhr Nachmittags).
- Mugen. Brennenbes Schneiben in ben Augen. Scharfe Whranen in ben Augen.
- Antlig. Blaffe und Schlaffheit bes Gesichts, mit eingefallenen Augen.
   Dunkle Rothe bes Gesichts. Prosppalgie: reiffender Klammfcmerz in einer Gesichtshalfte.
- Munb. Rrampf im Schlunde, mit leerem Aufftofen und herzelopfen.
- Genuffe. Große Trinkluft ohne Durft.
- Gefchmad. Faber Munbgeschmad nach jebem Trinken. Bittergeschmad aller Genuffe.
- Bauch. Ungeheurer, kolikartiger Klammschmerz im Unterleibe, zum Krümmen nothigend, mit Angst und Unruhe. Zusammenschnüren ber Gebarme. Heftiges Schneiben im Leibe, wie mit Messern, mit Frost und Reissen in die Schenkel herunter. Arommelsucht mit Leibschmerz, als würden die Gedarme zwischen Steinen geklemmt. Große Empsindlichkeit und Zerschlagenheit des Unterleibes. Starke Bewegung, Kasse und Tabak mindern die Leibschmerzen, aber jeder andere Genuß erneuert sie.
- Stuhl. Leibesverstopfung und zogernber Stuhl (bei Schwangeren).
   Schaumiger, sauerlich faulig riechenber Durchfall. Rhurartige Durchfalle mit Schleim und Blut, und mit Iwangen im After.
- After. Schmerzhafte Geschwulft ber Mastbarm und After : Aberknosten. Lahmung bes Ufter : Schließmuskels.
- Sarn. Berminderte harnabsonderung. Bergeblicher harnbrang. Der harn heftig ftinkend, babei alsbalb bick, gallertartig und klebrig. Wahrend ber Schmerzen, reichlicher, masser harn.
- Gefchtechtstheile. Gangliche Impotenz. Burudgezogenheit ber Borhaut hinter bie Gichel. (Priapismus.)

- Athem. Rachtliche Unfalle von Engbruftigkeit, wie von Bufammenpreffung ber Bruft.
- huften. Trodnes Gufteln von Reiz im Luftrohrkopfe. Tabakserauch erregt sogleich anhaltenbes Guften.
- Bruft. Schmerzhafte Knoten in ber weiblichen Bruft.
- Ruden. Spannenber Schmerz im Ruden und ben Schulterblattern, bis in ben Hals.
- Oberglieber. Geschwulft und Siterung ber Achselhohl Drufen. Rlammschmerz in ben Banben und Ringern.
- Unterglieber. Huftweh: Spannenber Schmerz in ber Hufte, von ben Nieren bis in ben Oberschenkel herab, mit Gesühl, als wenn bas Huftgelenk mit eisernen Alammern befestigt ware. Beim Gehen, Schmerz im Oberschenkel, als wenn ber Psoas-Muskel zu kurz ware. Ungelenkheit ber Knie, welche bas Nieberhucken verhindert.
- Semein ames. In die Länge hin reissende Stiche am ganzen Körper. Klammschmerz und Zusammenziehen innerer und äußerer Theile, Steisiselt in den Gelenken. Muskelzucken. Augemeine Verkürzung der Flechsen. Alle Gliedmaßen werden zusammen gezogen, so daß er einem Igel ähnelt. Ohnmacht, mit Kälte ber äußern Theile. Viele Beschwerden bessern sich durch Bewegung. Nachtheile von innerer Kränkung und Erbitterung, mit in sich verschlossen Aerger.
- Drufen. Schmerzhafte Geschwulft und Giterung ber Drufen.
- Haut. Juden über ben ganzen Korper, mit großer Unruhe, besonbers Abends im Bette, mit darauf folgenbem Schweiße. Die Haut bes ganzen Korpers schuppt sich ab.
- Fieber. harter und beschleunigter Puls. Frost und Schauber bei ben Beschwerben. — Trodine hiße ber haut. — Nachtschweiß, mit urinartigem Geruch, besonbers an Ropf, handen, Schenkeln und Fußen.
- Gemuth. Aengstliche Riebergeschlagenheit, mit murrischer Unluft zu sprechen. Angst und Unruhe. Weinerlichkeit. Reigung zu innerem Aerger mit Indignation. Reigung zu entsliehen.

# 41. Conium maculatum.

- Schwindel. Schwindel beim Umfeben. Beraufchung von bem mindeften Geiftigen.
- Seift. Gebankenverwirrung und Wahnfinn. Geschwächte Verftanbes. und Gebachtniß-Rraft. — Unbefinnlichkeit.
- Ropf. Anfalle von reiffenber Ropfgicht mit uebelleit. Chronifcher Stich-Ropficmerz, befonbers im Scheitel. Gefühl eines großen,

- biden Klumpens im Gehirne. Große Empfinblichkeit bes Gehirns gegen Geraufd. Gehirn: Bafferfucht. haar: Ausfallen.
- Augen. Kaltegefühl ober Brennen in ben Augen im Freien. Juden unter ben Augen. — Druden in ben Augen beim Lesen. — Grauer Staar nach Quetschung bes Auges. — Blenden ber Augen vom Tageslichte. — Kurzsichtigkeit. — Die Gegenstände erscheinen roth.
- Ohren. Reissen und Stechen um und in ben Ohren. Anhaufung von mißfarbigem Ohrschmalz. Brausen im Ohre. Schmerzhafte Empfindlichkeit bes Gehors.
- Rafe. Giter : Ausfluß aus ber Rafe. Empfinblich feiner Geruch.
- Untlig. Gesichtehige. Blagblauliches, aufgebunsenes Gesicht. Juden im Gesichte. Raffenbe und um sich fressende Ausschläge im Gesichte. Rachtlicher, stechend reissender Gesichtsschmerz.
- 3 ahne. Biehender Bahnfdmerg, von Raltem verschlimmert.
- Mund. Rrampf im Schlunde. Unwillführliches Nieberschlucken, besonders beim Geben im Winde. Geschwulft ber Junge.
- Aufftoßen. Immermahrenbes, leeres Aufftogen. Aufftogen nach bem Genoffenen.
- uebelfeit. Brechubelfeit mit verlorenem Appetite. uebelfeit nach jebem Genuffe. Uebelfeit und Erbrechen ber Schwangeren.
- Magen. Bufammenziehender Magenkrampf. Rach Milch, Gefühl von Auftreibung bes Magens und Oberbauchs. Bunbheitsschmerz im Magen.
- Bauch. Wundheitsschmerz im Unterleibe beim Gehen auf Pflafter. Sarte bes Bauchs (von Geschwulft ber Gekros-Drufen). Opfteris iche Mutterkrampfe.
- Blabungen. Rollern und Knurren im Bauche. Abgang falter Blabungen.
- Stuhl. Leibesverstopfung mit vergeblichem Drange. Berstopfung ber Schwangeren. Nur alle zwei Tage harter Stuhl. Unversbaute Durchfalle mit Leibschmerz. Schwächenber Durchfall.
- Darn. Beiftruber, bider harn. Blutharnen. Defteres, nacht= liches harnen. Druden auf die Blafe. Schneiben in ber harns rohre beim harnen.
- Geschlechtstheile. Impotenz und Mangel an Erektionen. ungenügliche, kurzbauernbe Ruthensteifigkeit. — Uebermäßige Pollutio= nen. — hobengeschwulft nach Quetschung. — Juden an und in ber Schaam.
- Regel. Monatliches zu fruh, aber zu schwach. Schmerzhafte Unterleibstrampfe mahrend bes Monatlichen. — Unterbruckte Regel,

(auch mit Unfruchtbarkeit ber Frauen). — Scharfer, brennenber Weiffluß nach vorgangigem Bauchkneipen.

- Schnupfen. Langwieriger Stodichnupfen, mit Berftopfung beiber Rafenlocher.
- Athem. Engbruftigkeit, fruh beim Erwachen. Rurzathmigkeit beim Geben.
- Suften. Trockner, meistens nächtlicher Krampsbusten von Reiz im Halse.
   Erstickender Husten, mit fliegender Gesichtsrothe. Keuchhusten, besonders in nächtlichen Anfällen. Husten mit blutigem Auswurfe.
   Husten ber Schwangeren.
- Bruft. Stiche im Bruftbeine. Scirrhus ber Bruftbruse nach Stoß ober Quetschung. Entzündung ber weiblichen Bruft mit Stichs schwerz.
- Oberglieber. Achseln, wie wund gebrückt. Rassonbe Flechten am Borberarme. Schweiß ber Handteller. Nagelgeschwüre.
- Unterglieber. Rothliche, spater gelb ober grun werbende Flecke an ben Waben, wie von Quetschung, welche keine Bewegung gestatten. — Leichte Verkaltlichkeit ber Füße.
- Gemein fames. Allgemeine Abspannung mit Reiz zum Lachen. Hysterische und hypochondrische Anfälle (sowohl nach übermäßigen Ausschweifungen, als nach zu großer Enthaltsamkeit der Ehelosen). Mattigkeitsgefühl, früh im Bette. Jählinge Erschlaffung beim Gehen. Konvulswische Gliederzuckungen. Krampfartige Schmerzen in verschiedenen Theilen. Beschwerden des Greisenalters. Folgen von Stoß und Quetschung. Ungemeine Verkältlichkeit. Die meisten Beschwerden entstehen in der Ruhe, besonders Nachts, und in abgesonderten Anfällen, einige auch beim Gehen im Freien.
- Drufen. Drufengeschwuifte mit Kriebeln und Stechen. Drufensverhartung nach Stoß ober Quetichung.
- Saut. Stechenbes Juden in ber Haut. Neffelausschlag von ftarker Korperbewegung. — Tobtenstede ber Greise. — Alte, naffenbe Flechten. — Schwarzliche Geschwure, mit blutiger, stinkenber Jauche, besonbers von Quetschung.
- Schlaf. Tagesichläfrigkeit und zeitige Abenbichtäfrigkeit mit Bugieben ber Augenliber. — Schlaflofigkeit bei ben Beschwerben.
- Fieber. Schweiß gleich nach bem Ginschlafen.
- Semuth. hyfterie und hypochondrie mit Neigung gum Weinen. Unluft gur Arbeit. — Unmuth und Trubfinn. — Menschenscheu und bennoch Schen vor Alleinsein. — Nachtliche Furchtsamkeit.

#### 42. Crocus.

- Schwindel. Schwindel mit Ohnmacht. Drehender Schwindel und Arunkenheit im Vorberkopfe, in ber Stube, nicht im Freien.
- Beift. Große Berftreutheit und Bergeflichkeit.
- Ropf. Plogliche Stofe in ber Stirn und Schlafe. Abends bei Lichte, Ropfschmerz in ber Stirn, mit Brennen und Drucken in ben Augen. Rlopfenber Ropfschmerz in einer Ropfseite, bis ins Auge.
- Augen. Rachtlicher Krampf in ben Augenlibern. Sichtbares Fippern ber Augenliber. Thranen ber Augen in ber Stube, nicht im Freien. Neigung, mit ben Augen zu blinken ober fie zu wischen. Erweiterte Pupillen. Abends bei Lichte, Trubsichtigkeit, wie burch Flor ober Nebel.
- Nafe. Nafenbluten, mit bickem, gabem, fdmarzem Blute, bei kaltem Schweiß auf ber Stirn.
- Antlig. Erbfahle Gesichtsfarbe. Brennenbe, rothe Flecken im Gesichte. Gubenbe Gesichtshige. Schrunden in ben Lippen.
- Munb. Rragig im Salfe, Abends vor und nach (nicht bei) bem Effen.
   Gefühl im Salfe, wie von einem Stopfel, ober als ware bas Bapfchen gefallen. Weißbelegte Junge, mit aufgerichteten Warzchen.
- Genuffe. Abenblicher Durft.
- Aufftogen. Soobbrennen nach bem Effen.
- uebelkeit. Brecherlichkeit, welche im Freien vergeht.
- Magen. Supfen und Springen im Magen, wie von etwas Leben-
- Bauch. Gefühl von hupfen und Springen im Unterleibe, wie von etwas Lebendigem. Auftreibung des Unterleibes. Schwere im Unterbauche und Drangen nach ben Geschlechtstheilen.
- After. Stechen, Juden und Kriebeln im After.
- S efchlechtstheile. Absehenbes, scharfes Stechen vom After bis in ben Schoos, wo bann ein einfaches Wehthun guruckbleibt, beim Ginathmen verschlimmert.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu stark. Mutterblutstuß mit schwarzem, gabem und übelriechenbem Blute. Blutabgang beim Neu und Boll = Monde.
- Athem. Schwerathmigkeit mit Reigung zum Tiefathmen, nach Sahnen besser. — Wiberlich riechender Athem.
- Huften. Heftiger, trockner huften, von Reiz in ber Luftrohre, burch Auflegen ber hand auf bie Perzgrube erleichtert. — Bluthuften.
- Bruft. Bupfen und Springen in ber Bruft, wie von etwas Lebenbigem,

Ruden. - Raltegefühl im Rucken.

Oberglieber. — Gefühl im Schultergelenke, als wollte ber Ropf bes Oberarms sich ausrenken. — Eingeschlafenheit ber Arme und Sanbe.

— Brennenbes Kriebeln und Strammen in ben Fingerspigen. — Kroftbeulen an Sanben und Kingern.

unterglieder. — Große Mubigkeit in ben Anien und Unterschenkeln.
— Zerschlagenheitsschmerz im Huftgelenke. — Frostbeulen an ben

Beben.

- Gemeinsames. hüpfen und Springen im Körper, wie von etwas Lebendigem. Kriebeln im Körper, balb hier, balb da. Eingesschaftenheit einzelner Elieber, besonders Nachts. Blutungen aus verschiedenen Organen mit zähem, schwarzem Blute. Beiztanz-Unsälle, (alle 8 Tage, gegen Abend, mit Singen, Lachen und Tanzen). Früh, ungeheure Mattigkeit und überhaupt schsimmeres Besinden. Im Freien ist ihr weit wohler, als in der, auch nur mäßig geheizten Stude. Großer Wechsel im Besinden.
- Saut. Scharlachrothe bes ganzen Körpers. Schmerzhafte Eiterung gequetschter Stellen.
- Schlaf. Fortwährendes Gahnen und Neigung zu ichlafen. Schlafzrigeit nach jedem Effen. Schlaffucht und Schlaftrunkenheit.
- Fieber. Frostigkeit mit Gansehaut und Gahnen. Frostschauber bloß an der hintern Körperhalfte. — Sie mit Gesichterothe, aufgelaufenen Abern und Durft. — Schweiß bloß an der untern Halfte bes Körpers.
- Semuth. Ungemein wechselnbe Laune. Traurigkeit mit Luftigkeit wechselnb. Neigung zum Scherzen, Lachen und Singen. Luftiger Wahnstein, mit Possenreissen. Aergerlichkeit und Auffahren, mit Zartlichkeit abwechselnb.

#### 43. Cuprum.

- Schwindel. Schwindel bei fast allen Beschwerben, mit Bormarts-Sinken bes Kopfs.
- Geist. Bergehen der Sinne. Exaltirter Geist. Wahnsinn : Ansfälle.
- Kopf. Drückender Kopfschmerz, burch Berührung verschlimmert. Kriebelnde Empfindung im Wirbel. — Gehirnentzündung. — Der Kopf ist schief auf eine Seite gezogen.
- Augen. Stiere eingefallene Augen. Aufwarts verbrehete Augen. Berichloffene Augen. Unempfindlichkeit ber Pupille.
- Untlig. Gefichteblaffe. Bobe Rothe bes Gefichts. Blauliches Geficht und blaue Lippen. Krampfhafte Verzerrung bes Gefichts.

Bahne. - Schwieriges Bahnen ber Kinber, mit Konvulfionen.

Munb. - Brennen im Balfe. - Ralte Bungenfpige. -Schreien, wie ein Rind. - Schaum vor bem Munbe.

Genuffe. - Saftiges Effen. - Reigung gu Raltem. - Unausibichlis der Durft, bei Durre im Salfe. - Borbares hinabgludern bes Getranke.

Befchmad. - Guflicher (fupferiger) Gefchmad im Munbe.

Aufftoffen - Schluchken vor ben Rrampfanfallen.

uebeleeit. - uebeleeit vom Unterbauche bis gum Salfe hinauf. -Beftiges Brechwürgen. — Uebelriechendes ober galliges Erbrechen. — Erbrechen von Baffer, worin Floden ichweben. - Erbrechen mit Unterleibskrampfen und Konvulsionen.

Magen. - Drud in ber Berggrube, burch Beruhrung verschlimmert. -

Ragen und Freffen im Magen.

Bauch. - heftige Bauchschmergen mit Angft. - Druden im Unterleibe, wie von einem Steine, burch Berührung verfchlimmert. - Ungeheure Rrampfe im (Magen und) Unterleibe, mit Konvulsionen. -Freffend ftechenbe Gefchwure im Unterleibe.

Stuhl. — Unterbrudter Stuhl, mit allgemeiner hige. — heftiger

Durchfall. - Bafferiger Durchfall, mit Floden vermischt.

Sarn. - Unterbrudter Sarnabgang. - Baber, febr übelriechenber barn. - Defteres, nachtliches harnen.

Regel. - Monatliches zu lange bauernb. - Unterbrucktes Monatlice . mit Unterleibetrampfen. — Bruftframpfe vor ber Regel.

Athem. — Schnelles Athem, mit Wimmern und Schnarcheln in ber Luftrohre. - Schwerathmigfeit, mit tonvulfvifchem Arbeiten ber Bauchmuskeln.

Suften. — Trodiner huften, ohne abzusegen. — Ununterbrochener bu-

ften mit Athemversebung.

Bruft. - Schmerzhafte und Erampfhafte Busammenziehung ber Bruft. - Rach Schreck ; ober Merger (und vor bem Monatlichen) Bruft-Erampfe, welche Athem und Stimme benehmen. — Rengftliches Berg-Mopfen.

Dberglieber. - Budenbes Reiffen in Urm und Sanb. - Urme und Sanbe find blau marmorirt. - Mustelguden in ben Borberarmen

und Sanben. - Buden mit ben gingern.

unterglieber. — Mattigfeit in ben Aniegelenken. — Muskelzucken in ben Unterschenkeln. — Schmerzhafter Rlamm in ben Waben. Budungen in ben Beben.

Semein fames. - Seftige Ronvulfionen mit burchbringenbem Gefdrei.

— Monische Rrampse. — Krampse nach vorgängigem Weinen. — Nächtliche Zuckungen. — Fallsucht: Anfälle. — Mattigkeit und große Erschlaffung bes ganzen Körpers. — Große Abmagerung. — Berührung erneuert und erhöht bie Beschwerben.

Knochen. — Knochenschmerzen, als wenn sie zerbrochen wurden. —

Rnochenfraß.

Saut. — Trodiner Krafausschlag. — Beraltete Geschwure.

Shlaf. — Schlafsucht. — Liefer Schlaf mit Budungen.

Fieber. — Langsamer, fast unfühlbarer Puls. — Giskalte bes ganzen Körpers. — Kalter Schweiß. — Die Wahnsinn=Anfalle endigen mit Schweiß.

Gemuth. — Ungeheure Angft, wie Tobesangst. — Unruhiges Umhers werfen. — Stohnen. — Neigung zum Entsliehen. — Furchtsamkeit. Schreckhaftigkeit. — Wuth und Raserei.

#### 44. Cyclamen.

Beift. - Stumpfheit bes Beiftes. - Gebachtnifichwäche.

Kopf. — Stiche in ben Schlafen, bie burch Berührung vergehen. — Judenbes Stechen auf bem Haarkopfe. — Bei Berührung unschmerzhafter Kopfausschlag.

Augen. — Stechenbes Suden in ben Augen und Augenlibern. — Erweiterte Pupillen. — Gefichtsverbunklung, wie von Nebel.

Dhren. — Biebender Schmerz im innern Ohre. — Schwerhbrigkeit, wie von Berftopftheit ber Ohren.

Rafe. - Berminberter Geruch.

Untlig. - Berhartung mit Taubheitsgefühl in ber Oberlippe.

3 å h n e. - Machtliches, ziehendes Bahnmeh.

Munb. - Stetes Gefühl von Schleim im Munbe.

Genuffe. — Fruh und Abends, Appetitlosigkeit. — Von wenigem Essen wird er gleich fatt. — Widerwillen gegen Butterbrod. — Durftlossigkeit.

Ge schmack. — Geschmacklosigkeit ber Speisen; sie schmecken ganz fabe.

Aufstoßen. - Schluckfen nach bem Effen.

Uebelkeit. — Uebelkeit mit Wassergusammenlaufen im Munde. — Brecherlichkeit nach jedem Essen, besonders nach fetten Speisen. — Früh, Uebelkeit nach Tabakrauchen.

Magen. — Bollheit und Druden in ber Herzgrube, wie von Ueber-

auch. — Unbehaglichteit und nebelkeit im Unterleibe. — Blabungs-

- Blahungen. Rollern und Knurren im Unterbauche, gleich nach bem Gffen.
- Stuhl. Deftere, breifge Stuhle.
- After. unterfothigkeiteschmerg am After und Mittelfleifche.
- Sarn .— Defteres Sarnbrangen, mit reichlichem Abgange weißlichen Sarns.
- Regel. Monatliches gu ftark.
- Athem. Bruftbeklemmung mit Schwerathmigkeit. Abendliche Kurgathmigkeit, wie von Schwache in ber Bruft.
- Bruft. Blutbrang gur Bruft mit fuhlbarem Bergelopfen.
- Oberglieber. Lahmiger Druck, wie in ber Beinhaut, von ber Schulter bis in bie Finger. Reiffen, wie in ber Beinhaut ber Finger. Stechenbes Juden zwischen ben Fingern.
- unterglieber. Klammartiger Schmerz an ben hinterseiten bes Oberschenkels, Starkes Suden an ben Waben mit aufgelaufenen Abern. Verrenkschmerz im Fußgelenke. heftiges Juden an ben Knocheln und Jeben, wie in ber Beinhaut.
- Semeinsames. Drückend ziehende ober reiffende Schmerzen, meiftens in der Knochenhaut, ober wo die Haut unmittelbar die Knochen bedeckt. Abends Mattigkeit des Körpers mit Verdrießlichkeit und Schläfrigkeit, durch Bewegung vergebend. So lange er fich bewegt, fühlt er, außer Mattigkeit, sich ganz wohl, setzt er sich aber, besonders gegen Abend, so entstehen allerlei Beschwerden.
- Knochen. Drudenbe ober reiffenbe Schmerzen in ber Knochenhaut.
- Haut. Abends im Bette, unerträgliches stechenbes Juden. Schrunsten an Handen und Fußen. Frostbeulen. Faule Geschwure.
- Schlaf. Abends (und Bormittags) große Schlafrigkeit. Beftanbige Reigung gum Liegen und Schlummern.
- Fieber. Frost und hige ohne Durft; ber Durst erscheint eine Stunde nach ber hige. — Abendlicher Frost, mit großer Empfindlichkeit gegen Kalte.
- Semuth. Schneller Wechsel von heiterkeit und Berbrieflichkeit. Gewissengangt, als hatte er seine Pflicht nicht erfult. — Reigung zu innerem, verschlossenem Gram.

## 45. Daphne Mezereum.

Geift. — Abstumpfung bes Geiftes. — Defteres Bergeben ber Gebanten. — Er ift wie berauscht.

- Ropf. Kopfschmerzen mit Schauber und Frostigkeit, im Freien erhöhet. — Halbseitiger, betäubend drückender Kopfschmerz. — Knochenschmerz am Schabel, durch Berührung verschlimmert. — Nassender und juckender Ausschlag auf dem Kopfe.
- Augen. Druden in ben Augen, als ware ber Augapfel zu groß. Muskelzuden um bie Augen.
- Nafe. Bundheit ber Nafenhohlen. Berminderter Geruch.
- untlig. Riemmenber, betaubenber Druck auf ben Badenknochen bis in bie Schlafe. Geschwollene, aufgesprungene Unterlippe.
  - 3 &hn e. Stechenbes Jahnweh, welches sich bis in die Backenknochen und Schläfe verbreitet. Bohrenbes Stechen in hohlen Jahnen, bis in das Jochbein herauf. Schnelles Hohlwerden der Jahne. Stumpsheit der Jahne.
  - Mund. Anhaltendes Brennen im Munde und Schlunde. Berengerung und Zusammenschnurung bes Schlundkopfes. — Erschwertes Sprechen.
  - Genuffe. Bier fcmedt bitter und wird weggebrochen. Starter Sunger, Mittags und Abends.
  - Mufft o fen: Defteres, leeres Aufftogen.
  - uebelkeit Uebelkeit mit Schauber und Burmerbeseigen. Blutbrechen.
  - Magen. Brennen im Magen. Beftiges Magenbruden.
  - Bauch. Brennen im Unterleibe. harter, gespannter Unterleib. Reiffenbes Leibweb.
  - Blabungen. Blabungefolit mit Athembeengung und Froft.
  - Stuhl. heftige, Eleine Durchfälle mit unerträglichen Leibschmerzen.
     Frostschauber vor und nach bem Stublgange.
  - After. Maftdarmvorfall beim Stuhle, welcher wegen Buschnurung bes Afters schwer wieder gurucktubringen ift.
  - harn. Verminderte harnabsonderung. harn mit Floden und rothlichem Bobenfage. Blutharnen.
  - Befchtetheile. Eicheltripper. hobengeschwulft.
  - Schnupfen. Fließschnupfen mit Brennen und Wundheit ber Nase und Oberlippe.
  - Athem. Engbruftigkeit, als mare bie Bruft zu enge, und mit bem Gefuhl, als waren bie Lungen angewachsen.
  - huften. Abends und Rachts, trodner huften, mit Burgen und Ersbrechen. heftiger huften im Liegen. Bluthuften.
  - Luftropre. Beiferkeit mit Brennen und Trockenheit in ber Luft-

- Bruft. Stiche in ber Bruft, burch Ginathmen verschlimmert. Schmerzhafte Spannung in ben Bruftmuskeln.
- unterglieber. Suftweh mit zudenbem Schmerze und Berturzung bes Beines.
- Gemeinsames. Lähmiges Spannen und Strammen in ben Gliebern. Bucken und Fippern in ben Muskeln. Brennen ber inneren Aheile bei äußerm Froste. Schwere in ben Gliebern. Empsinblichkeit gegen kalte Luft. Bewegung und Berührung ershöht bie Beschwerben. Abends ist ihm am unwohlsten. Gewöhnlich wird nur eine Körperhälste ganz ober theilweise ergriffen.

Rnochen. - Rnochengeschwulfte. - Rnochenfraß.

Saut. — Rachtliches Juden, nach Rragen Geschwulft und balbiges, heftigeres Juden. — Abschälung ber haut bes ganzen Körpers. — Brennen und Stechen in ben Geschwuren, mit Entzundung. — Entzündungen, bie in Eiterung übergeben.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit. — Rach Mitternacht, Erwachen

von Alpbrücken.

- Fieber. Vorwaltenbe, aber mehr außerliche Kalte und Frostigkeit, mit heftigem Durfte, aber ohne Verlangen nach Erwärmung. Frostigkeit und Schauber bei ben meisten Beschwerben. Innere hiße bei außerer Kalte.
- Gemuth. Berbrieflickeit. Unruhe in ber Ginsamkeit und Sehns sucht nach Gefellschaft. Hypochondrische Stimmung mit Traurigskeit und Weinen.

### 46. Digitalis.

Schwinbel. - Schwindel mit Bittern.

Kopf. — Abends und Nachts, Sticke in ben Schläfen. — \*Nach Kaltstrinken besonders, Sticke in der Stirn bis in die Nase herad. — Drücken in der Stirn bei Kopfanstrengung. — Gefühl beim Bücken, als wenn im Kopfe etwas vorsiele. — Gefühl von Jücken, innerlich im Kopfe. — Wassersucht der Gehirnhöhlen. — Der Kopf will stets nach hinten übersinken.

Augen. — Brennender Schmerz im Augenbraubogen. — Blaue ber Augenliber. — Entzündung der Meibomschen Drüsen. — Zukleben der Augen von Schleim. — Beissende Thräpen in den Augen. — \*Berdunklung der Krystalllinse ohne Schmerz. — Trübsichtigkeit.

Antlig. — Gesichtsblaffe. — Blaulich burchscheinenbe Sautfarbe im Gesichte. — Schwarze, schwarenbe Schweißlocher im Gesichte. — Blaue Lippen. — \*Durre Lippen.

- Munb. Mundhohle und Schlund, rauh, roh und kragig. Starker, süblicher Speichelfluß. Blaue Zunge.
- Genuffe. Appetitlosigfeit bei reiner Bunge. Reigung zu bitteren Speifen und fauren Getranten. Bestandiger Durft bei trodinen Lippen.
- Sefchmad. Munbbitterkeit. Suflicher Geschmad im Munbe, \* mit stetem Wasserzusammenlaufen. — \* Unschmachaftigkeit bes Brobes; es schmedt bitter.
- uebelfeit. Uebelfeit, \*welche nach bem Erbrechen fortbauert. \* uebelfeit und Erbrechen ber Speisen, schon gleich beim Essen. \* Nach Ausspucken muß sie gleich bas Genossene erbrechen. Schleims Erbrechen.
- Magen. Ungemeines Schwächegefühl im Magen, wie zum Sterben, \*gleich nach-bem Effen. — \*Magenkrampf, mit Uebelkeit und Erbrechen, durch Aufstoßen etwas erleichtert. — \*Stiche von der Herzgrube nach den Seiten und bem Rücken hin.
- Ba u ch. Rneipendes Busammengiehen im Leibe, wie Busammenbreben ber Gebarme. Bauchwassersucht.
- Stuhl. Durchfälliger Stuhl aus Koth mit Schleim bestehenb. \*Wasseriger Durchfall. — Grauer, aschfarbiger Stuhl. — Weißer Stuhl, wie Kalk.
- Harn. Bergeblicher, angstlicher harnbrang. Steter Harnbrang mit geringem Abgange rothen Harns. \* Im Liegen kann sie ben Harn langer halten. \* Defteres Nothigen zum Harnen, wobei jedesmal nur wenig und tropfweise abgeht. Schwieriger Harnabgang, wie von Berengerung ber Harnröhre. Berminberte Harnibks sonberung, \* zuweilen mit reichlichem Abgange wässerigen Harns abswechselnd. Dunkelbrauner ober rother Harn. Entzündung ber Harnblase. \* Schneiden vor und nach dem Harnen.
- Sefdlechtstheile. Waffersuchtige Geschwulft ber Geschlechtstheile. Pobenwafferbruch; \* ber Hobensack sieht aus, wie eine Bafferblase.

Schnupfen. - Schnupfen mit Beiferkeit.

athem. - Engbruftigfeit im Liegen \* und Geben.

Suften. — Trochner huften, mit Schmerzen in Schultern und Armen. — \*Beim huften, Schründen in der Bruft. — huften mit Blut-Auswurf. — \* huften mit Auswurf, wie gekochte Starke.

Bruft. — \* Schründen in der Bruft. — \* Schwächegefühl in der Bruft, vom Magen aufsteigend. — Bruftwassersucht. — Aengstliches, startes und hörbares herzelopsen, mit Zusammenziehen im Brustbeine. Unterglieder. — Ehronisches hüftweh. — \* Fettgeschwusst am Knie,

mit stechenbem Schmerze. — \* Um Sage schwellen bie guge; Rachts werben fie wieder bunner. - Ralte ber (Sanbe unb) guße.

- Gemeinsames. Stechende Schmerzen in ben Muskeln ber Obers und Unterglieber. Große, ohnmachtartige Mattigkeit, mit Schweiß. \*Anfalle von ungemeiner Schwäche, besonbers nach bem Frühftucke und Mittagsessen. Große Nervenschwäche. Bassersucht innerer und außerer Theile. Sichtknoten.
- Drufen. Drufen : Geschwulft und Berhartungen.
- Saut. Fressendes Suden, bei nicht Rragen zu beennenbem Stechen übergehend. Hautwassersucht. Blausucht. Getbsucht.
- Schlaf. Bestandige Tagesichläfrigfelt, wie Schlaffucht. Unterbroschener Rachtschlaf.
- Fieber. Aeußerst langsamer, aber burch die geringste Bewegung besichteunigter Puls. Bon ben Ertremitäten aus sich verbreitende allgemeine Kälte. Starke Nachtschweiße.
- Gemuth. Große Angft mit Weinerlichkeit und Besorgtheit wegen ber Bukunft. Weinerlicher Erubsinn.

#### 47. Drosera.

- Sominbel. Schwindel beim Weben im Freien.
- Kopf. Drudenber Kopfschmerz zur Stirn und zu ben Jochbeinen beraus, besonders beim Buden. \*Rlopfen und Hammern zur Stirn heraus. Fessendes Juden und Bundheitsschmerz am haars topfe, burch Reiben gebessert.
- Mugen. Stiche zu ben Augen heraus, beim Buden. Blenben ber Augen vom Lichte. Beitsichtigkeit, mit verengerten Pupillen.
- Dhren. Stechen und Zwangen im Ohre, \*besonders beim Schlucken.
   Schwerhorigkeit mit Sumsen und Brausen vor ben Ohren.
- Nafe. Fruh und Abends, Nafenbluten. \*Blutschnauben. —

  \*Schwarze Schweißlöcher auf der Rase. \*Beständige Trockenheit
  ber Rase. Empfindlickeit gegen saure Gerücke.
- Antlig. Gesichtsblaffe mit eingefallenen Augen. Fein ftechende Ausschlageblutchen im Gesichte. — \* Gesichtelchmerz, burch Druck und . Berührung verschlimmert. — \* Schwarze Schweislicher am Kinne.
- Mund. Trockenheits-Empsindung im Rachen. Blutungen aus dem Munde. \*Berschwärung des Gaumensegels. \*Stechen im Schlunde beim Schlingen. \*Krahen im halse von salzigen Speifen. \*Schwieriges Schlingen fester Speisen, wie von Berengerung des Schlundes. \* Schühl im Schlunde, wie von zurückgebliebenen Speisekrümchen. Ausrahlsen gelben oder grünen Schleims.

- Senuffe. Fruh, Durft. Durft bei ber Fieberhige, nicht beim Frofte. - \* Etel gegen Schweinefleifc.
- Gefchmack. Bittergeschmack im Munbe beim Effen. Brob schmeckt bitter. Geschmacktosigkeit ber Speisen.
- Aufftoßen. Beftanbiges Bafferzusammenlaufen im Munbe.
- uebelkeit. \* uebelkeit nach fetten Speifen. Fruh, Erbrechen von Galle ober von bloßem Wasser. Rachtliches Erbrechen. Schleims und Speise-Erbrechen bei ober nach bem huften. Blut-Erbrechen.
- hppochonbern. Busammenziehender Schmerz in ben hopochondern beim huften; er muß, wenn er hustet, mit ber hand auf die Stelle brucken.
- Bauch. \* Leibweh nach fauren Speifen.
- Stuhl. Blutige und schleimige Durchfall = Stuhle.
- Sarn. Defteres nachtliches harnen. \*Brauner, ftart riechenber harn.
- Regel. \*Unterbrücktes Monatliche. \*Monatliches zu spåt. \*Weißsluß mit wehenartigen Krämpfen im Unterleibe.
- Athem. \* uebelriechenber Athem beim Huften. Engbruftigkeit beim Sprechen, \* am meisten im Sigen. Beklemmungsgefühl in ber Bruft, als wenn beim huften und Sprechen bort etwas die Stimme und ben Athem zuruchhielte.
- Huften. Reuchhusten, besonders Abends und Nachts, mit schnell auf einander folgenden Stoßen, daß er nicht zu Athem kommen kann. Reuchhusten, mit Blutungen aus Nase und Mund und Schmerzen in den Hypochondern. Husten von Zusammenziehung des Unterbauches. \*Beim Husten klingt es, wie trocken in der Luftröhre. \*Beim Husten klemmt es die Brust zusammen; er muß mit der Hand darauf drücken. \* Husten von Singen, welches Beissen in der Kehle erzeugt. \* Husten durch Trinken und Tadakrauchen erzeugt. Bluthusten mit hellrothem, schammigem oder \* schwarzem, geronnenem Blute. \* Grüner Hustenauswurf.
- Luftrohre. Beständige Raubheit und Trockenheit im Kehlkopfe und in der Luftrohre. Gefühl eines weichen Körpers (\* wie eine Feber) im Kehlkopse. \*Abwechselnd weicher (gelber, grauer oder grüner) und verhärteter Schleim in der Luftrohre. Entzündung des Kehlkopse und der Luftrohre, mit Schmerz beim Sprechen. Tiesere, unreine Stimme. Kehlkopse und Luftrohren Schwindsschuch.
- Bruft. Bruftidmerz beim Niessen und huften, so baß er bie hand auf bie Bruft bruden muß. \* Unterkothigkeiteldmerz bes Bruft

beins beim Dataufbruden. — \*Schwarze Schweißlocher auf ber Bruft und Schulter.

Oberglieber. — \*Rachtlicher reissenber Schmerz in ben Oberarm-Rohrknochen, am Tage bei Bewegung vergebend. — Mammartiges Krummziehen ber Finger.

unterglie ber - \* Ralt fchweiffige, immerfort frierende gufe.

Gemeinsames. — Nagend stechenber Schmerz in ben Gelenken. — Lähmige Zerschlagenheit in ben Gliebern. — Wehthun ber Glieber, worauf er liegt, wie von zu harten Lager. — Schnelle Abzehrung, (gallopirenbe Hals-Schwindsucht). — \* Epileptische Anfälle mit Zuschungen ber Glieber; nach bem Anfalle Schlaf und Blutauswurf. — Die meisten Beschwerben erhöhen sich Nachts und gegen Morgen, so wie in der Wärme und Ruhe des Körpers.

Knochen. — Nagend frechender Schmerz burch alle Rohrknochen, in ber Rube am ichlimmften.

Saut. — \* Heftiges Suden beim Auskleiben; beim Rragen geht bie Saut leicht herunter.

Schlaf. — \*Schlafrigkeit Mittags und Abends bei Sonnenuntergang.
— Defteres Aufschrecken im Schlafe.

Fieber. — Innerer Froffichauber in ber Rube, ohne Durft. — \*In ber Rube bes Korpers ist es ihm stets zu kalt, selbst im Bette. — Wechselsieber mit Halsweh und Brecherlichkeit.

Semuth. — Aengftlichkeit, besonders Abends und in ber Einsamkeit. — \* Furcht vor Gespenstern. — Unruhe des Gemuths. — Großes Mißtrauen gegen Andere. — Eigensinn. — \* Ueber Kleinigkeiten ift er gleich ganz außer sich. — Neigung sich zu erfäufen.

#### 48. Dulcamara.

Schwindel. - Große Dummlichkeit im Ropfe.

Geift. - Delirien, Rachts bei ben Schmerzen und in ber Fieberhite.

Ropf. — Blutbrang zum Kopfe mit Ohrenfausen und Schwerhörigkeit.
— Druckend betäubender Kopfschmerz. — Empsindung, als wenn sich ber hinterkopf vergrößert hatte. — Dicke Borke auf dem haarkopfe, wovon die haare ausgehen.

Augen. — Entzündung ber Augen nach Erkaltung. — Buckungen in den Augen, bei kalter Luft. — Schwarzer Staar.

Nafe. — Nasenbluten, mit fehr warmem, hellrothem Blute, unter Ge-

Antlis. — Umschriebene Rothe ber Wangen, bei Blaffe bes Gesichte. — Flechten-Ausschlag im Gesichte. — Milchschorf. — Budungen in ben Lippen bei kalter Luft. — \* Schief gezogener Mund.

- Munb. Halbentzundung nach Verkaltung. Speichelfluß. Aros Genheit der Junge mit vielem Durste, bei vermehrter Speichelabsons berung. \* Geschwusst ber Junge, mit verhindertem Sprechen und Athmen. Beim Kaltwerden erschwerte Sprache wegen Lahmung ber Junge (\* und ber Kinnladen.)
- Genuffe. Starter hunger nach ber Fieberhige. heftiger Durft. 11 eb elfeit. Erbrechen blaffen, gaben Schleims.
- Bauch. Leibweh nach Erkaltung, Schneiben um ben Nabel. Bauchwassersucht.
- Stuhl. Durchfall mit Leibschmerzen, nach Erkaltung. Gruner, schleimiger Durchfall. Chronischer, blutiger Durchfall.
- Sarn. harnverhaltung. Stinkenber harn. Schleimiger Boben- fas. Unwillkuhrlicher harnabgang von gabmung ber harnblafe.
- Befdlechtstheile. Flechten an ben Gefdlechtstheilen.
- Regel. Monatliches zu spat und zu kurzbauernd, mit wässerigem Blute. Unterdrückte Regel nach Erkältung. \*Friesel-Ausschlag vor der Regel.
- Schnupfen. Stockfcnupfen, in falter Luft verschlimmert.
- Athem. Beftige Bruftbetlemmung nach Erfaltung.
- Suften. heftiger Huften, wie Reuchhuften, nach Erkaltung. Bluts huften mit hellrothem Blute. huften mit kopiofem Schleim : Ausswurfe.
- Sals. Genicffeifigkeit nach Erkaltung. Gefchwulft ber Salebrulen.
- Brust. Stoßahnliche, stumpse Sticke in und auf beiben Seiten ber Brust. — Brustwassersucht. — \*Ftechten auf ben Brüsten. — Unters brücke Milch = Sekretion bei Wochnerinnen, nach Erkaltung.
- Ruden. Lahmung bes Kreuzes nach Erkaltung. \*In ber Ruhe Biehen vom Kreuze burch ben Schenkel herab, bei Bewegung Sticke barin, welche burch Aufrücken sich lindern.
- Oberglieber. Lahmung bes Arms, mit Giskalte beffelben, am meiften in ber Ruhe. Flechten an ben Armen und auf ben Sanben.
   Schweiß ber Handteller. Warzen an ben Hanben.
- unterglieder. \* Flechten am Knie. \* Rothlaufartig sich abschälende, juckende Füße. — \* Kriebeln in den Füßen, wie von Ameisen.
- Gemeinsames. Bebeutenbe Abmagerung. Wassersuchtige Gesschwulft bes Körpers. Gliederreissen und andere Beschwerben von Erkältung. \* Halbseitige Krampfe, mit Sprachlosigkeit. Lahmungen einzelner Glieder. Die Beschwerben erhöhen sich Nachts und in ber Ruhe.
- Drufen. Geschwulft und Berhartung ber Drufen.
- Saut. Rothe, Trockenheit und hite ber haut. Berbickte, fich ab-

fdulfernde Sautstellen. - Blafen : Ausschlag. - Reffetfieber. -Blechten verschiedener Art, namentlich: 1) Raffenbe, Giternbe; 2) \* Blaffe, welche beim Rragen Baffer geben; 3) \* Rothliche, mit rothem Ringe, welche beim Rragen bluten ; 4) \*mit rothlichem Rande, welche von faltem Baffer ichmergen , aber nicht juden; 5) \*fleine, runde, gelbbraunliche Flechten, welche nach Rragen bluten. - Dice Borte über ben gangen Korper.

Schlaf. — Unruhiger Schlaf nach Mitternacht. — Sehr fruhes Er-

wachen.

Fieber. - \* Ratte bei ben Schmerzen. - Erodine bige und Brennen in ber Saut. - \* Froft mit heftigem Durfte; Sige mit Phantafiren, ohne Durft. - Rachtlicher, allgemeiner, oft übelriechender Schweiß.

Semuth. - Innere Unruhe. - Große Ungebulb. - Reigung gum

Banken, ohne Mergerlichkeit.

# 49. Euphorbia.

Ropf. - Berichlagenheit im Sintertopfe.

Augen. - Augenentzundung mit Juden in ben Augenlibern und Augenminkeln. - Beiffendes Thranen ber Augen. - Fruh find bie Augen Bugefdmoren. - Trubfichtigkeit. - Doppelfeben.

Untlig. - Rothe, entzundete, ichmerzhafte Backengeschwulft mit gelblis

den Blafen, die eine bide, gelbe Feuchtigkeit absondern.

Bahne. - Drudenb ftechenber Bahnichmerg. - Bahnweh burch Beruh=

rung verschlimmert. - Abbrockeln ber Bahne.

Munb. - Trockenheit bes inneren Munbes, ohne besonbern Durft. -Brennen im Salfe, bis jum Magen herunter, mit hige und Mengft= , lichkeit. - Speichelfluß nach vorgangigem Schauber und Greifen im Magen.

Benuffe. - Starter Durft auf falte Getrante.

Magen. - Brennen im Magen, wie Feuer. - Rrampfhafte Bufams menziehung bes Magens.

Bauch. — Leerheitsgefühl im Unterleibe, wie nach Brechmitteln. — Brennen im Unterleibe.

Blabungen. - Rrampfhafte Blabungefolit mit auseinanderpreffendem Schmerze, burch Stugen auf Anie und Ellbogen gelindert.

Stubl. - Durchfälliger Stuhl mit Tenesmus, Brennen im Ufter und Bunbheitsichmers im Unterleibe - Stuhl erft bunn, bann knotia.

Sarn. - Barnbrang mit vermindertem, tropfweisem Abgange.

Gefchlechtstheile. — Erektionen ohne Bollufftrieb.

- Athem. Kurzathmigkeit, als wenn bie Bruft zu enge ware, mit Spannen in ben Bruftmuskeln.
- Huften. Trodner hohler huften, von Rigel im halfe ober in ber Bruft. huften, Sag und Nacht troden, nur fruh mit kopibsem Auswurse.
- Bruft. Brennen in der Bruft. Stiche in der linken Bruftseite, in der Ruhe, bei Bewegung vergehend. Gefühl, als sei der (linke) Lungenstügel angewachsen.
- Dberglieber. Scharlachrothe, bei Beruhrung judenbe Striemen am Borberarme.
- unterglieber Verrenkschmerz im Huftgelenke. Nachtliches Brennen in ben Oberschenkelknochen. Große Schwäche ber Untersichenkel.
- Semeinsames. Rheumatische Glieberschmerzen, reissenber ober brückend stechender Art, fast nur in der Ruhe. Lähmige Schwäche in den Gelenken, besonders fühlbar bei anfangender Bewegung. Brennende Schmerzen innerer Theile. Die Beschwerden werden verschlimmert in der Ruhe, besonders im Sigen, und durch Berühzung des leidenden Theils.
- Rnochen. Brennen in den Anochen. Anochenfraß.
- Saut. Brennendes Jucken, zum Aragen nöthigend. Alte, reizlose Geschwure. Kalter Brand. Blutschware. Warzen.
- Shlaf. Tagesichlafrigfeit. Abende fpates Ginschlafen.
- Fieber. Mangel an gehöriger Körperwarme, bei innerem Brennen. Gemuth. Alengfiliche besorgliche Gemuthöstimmung. Stille Ernstshaftiakeit mit Luft zur Arbeit.

# 50. Euphrasia.

- Ropf. Segen Abend, Wustheits: und Berschlagenheits: Kopfschmerz, mit Fließichnupfen. — \* Aeußerlich fühlbares Klopfen im Kopfe. — Kopfschmerz mit Blenden vom Sonnenlichte, als sollte der Kopf zerspringen.
- Nugen. Schläfriges, trocknes Drücken in ben Augen. \* Schründen in ben Augen, wie von Sand. Entzündung und Röthe des Auges von Berlegung. \* Stechen in den Augen von hellem Lichte. Brennend beissendes Thranen der Augen, \* besonders im Winde. \* Geschwulft des unteren Augenlides. \* Feiner Ausschlag um die Augen. Bermehrte, eiterartige Schleimabsonderung und nächtliches Juschwären der Augen. Lichtscheu, besonders gegen Tages = und Sonnen-Licht. Berdunkelte Flecke oder Bläschen auf der Hornhaut,

- von Verletungen. Blaue, undurchsichtige hornhaut. \* Augenfell, von ben (innern) Augenwinkeln aus sich bilbenb.
- Na f e. Ausschlag an ben Rasenflügeln. \* Bundheit und Schmergs haftigkeit ber innern Nase. \* Nasenbluten.
- Antlig. Gesichtsrothe. \* Friesel : Ausschlag im Gesichte, judend in ber Warme, brennend und roth werdend beim Befeuchten. Stiche und Steisigkeit in Bade und Unterkiefer beim Sprechen und Kauen. \* Steisigkeit ber Oberlippe, als ware sie von Sole.
- Bahne. Stechen in ben untern Bahnen. Bluten bes Bahnfleifches.
- Mund. \* Erschwerte Sprache wegen lahmiger Steisigkeit ber Junge und ber Backen. Eine Art Stottern: er sest im Reben zu oft an. \* Gefühl von Herausgluckern im Halse.
- Sefchmad. Fruh, bitterer Geschmad von Sabafrauchen.
- Bauch. Baucheneipen in Eurzen Anfallen. \* Queruber gehenbes Klemmen im Unterleibe. \* Das Leibmeh wechselt stets mit ben Augenbeschwerben ab.
- Stuhl. Stuhl hart und zu wenig.
- Sarn. Saufiger Abgang hellen Urins.
- Se fole dtette ile. Abends, krampfhaftes Ginziehen ber Geschlechtes theile.
- Regel. \*Monatliches zur rechten Beit, aber nur eine Stunde bauernd.
- Schnupfen. Starker Fließichnupfen mit beiffendem Thranen ber Augen und Lichtscheu.
- Athem. Wahrend bes huftens hat er keinen Uthem, wie beim Reuchs buften.
- huften. huften am Tage, (nicht bei Nacht), mit Bruftschleim, ber nicht los gehen will, und Schwerathmigkeit. — Fruh, hausiger Schleimauswurf, burch freiwilliges Kohen, mit Fließschnupfen.
- Rucken. Absehende, flammartige Ruckenschmerzen.
- Oberglieber. \*Schmerzlose Geschwulft bes hand : ober Finger= Gelenkes bei Bewegung. — Klammschmerz in ber Mittelhand. — \*Xaubheit ber Kinger.
- unterglieder. Beim Gehen, Stechen in ben huft= und Knies Gelenken. — \*Rucke durch ben Schenkel herauf, mit nachfolgenber lahmiger Taubheit besselben. — Klamm in ben Beinen, besonders in ben Waben \* und im Stehen.
- Gemeinsames. Rlammartige Schmerzen burch ben ganzen Körper. — \*Rriebeln, wie von einer Fliege, in einer ober andern ber Extremitaten herauf, in einer Linie fort, welche babei taub wird, ohne Einfluß auf die übrigen Theile. — Folgen von Fall, Stoß ober

fonftiger Berlegung außerer Theile. — Die ganze Nacht hinburch, fluchtige, judende Stiche, hier und ba, mit großer Unruhe. — Abendeliche Berschlimmerung ber meisten Beschwerben.

Schlaf. — Ungemeines Gahnen, beim Gehen im Freien. — Große Tagesichläfrigkeit. — Nachmitternacht, um 3 Uhr, alle Augenblicke Aufwachen, bis um 6 Uhr fruh, wo er in einen betäubten Schlaf fallt, aus welchem er mit vielen Beschwerben erwacht.

Fieber. — Vorwaltenber Frost und Frostigkeit. — Rachts, mahrend bes Schlafes, heftig riechenber Schweiß, am meisten auf ber Bruft.

ves Schafes, heftig rrechender Schnete, am meter auf Semuth. — Brage, hypochondrische Laune, ohne Empfanglickeit für bie Aussenwichtigkeit. — Ich sich gekehrte Stille und Unluft zu sprechen. — Schwermuthigkeit.

# **51.** Ferrum. \*)

Schwindel. — Schwindel beim herunter Steigen und beim Anblide fliegenden Baffers.

Ropf. — Starker Blutbrang zum Kopfe, bag bie Abern anschwellen. — Periodisch wiederkehrendes, hammerndes, klopfendes Kopfweb. — \*Ropfweb im hinterkopfe, beim huften. — Schmerzhaftigkeit ber Kopfhaut bei Berührung, mit Ausfallen ber haare.

Augen. — Matte, trube Augen, mit blauen Randern. — Entzündete Augen, mit Brennen darin. — Abendliche Berbunklung der Augen.

Rafe. — Abendliches Nasenbluten. — \* Stets geronnenes Blut in ber Rafe.

Untlig. — Erbfahle, gelbsuchtige Gesichtsfarbe. — \*Gesichtsblaffe mit rothen Flecken auf ber bleichen Wange. — Blasse Aufgebunsenheit bes Gesichts, besonders um die Augen. — Feurige Rothe des Gesichts mit aufgelaufenen Abern. — Blasse, burre Lippen.

Mund. — Drudenber Schmerz im Salfe, beim Schlingen.

Genuffe. — Appetitlosigkeit, \* besonders Bormittags. — \* Abscheu vor Fleisch und sauren Speisen. — Rebelbekommen von Bier, Fleisch und Saurem. — \* Unausloschlicher Durft (ober Durftlosigkeit).

Sefdmad. - \* Fefte Speifen ichmeden troden und faftlos.

Aufftogen. — \* Saures Aufftogen. — \* Bitteres Aufftogen nach fetzten Speisen.

nebelfeit. - Speife = Erbrechen gleich nach bem Effen. - Fruh, ober

<sup>\*)</sup> Die mit Sternchen bezeichneten Sumptome find graar von Ferrum muriatieum beobachtet, fteben aber mit ben Undern in fo genquer Uebereinstimmung, baß ich glaubte, fie hier einschalten ju muffen.

- in ber Nacht, saures Speise : Erbrechen. \* Erbrechen nach Genuß von Giern. Alles, was fie erbricht, hat Saure und Scharfe.
- Magen. Krampfartiges Magenbruden nach bem Effen, besonbers von Fleisch.
- hn pochonbern. Spannung im rechten Hypochonber.
- Bauch. Harter, aufgetriebener Unterleib. \*Rrampfe in ben Bauchs musteln, als wenn es ben Unterleib zusammengoge, besonbere bei Anstrengung im Buden, so bag er sich nur langsam wieber aufrichten tann.
- Stuhl. Bafferiger Durchfall mit Brennen am After. Durchfall unverbauter Speisen. Schleimftuhle mit Mabenwurmern.
- Gefchlechtstheile. Schmerzhaftigkeit in ber Mutterscheibe beim Beischlafe. \*Beim Beischlafe, Wundheiteschmerz und Schründen in ber Scheibe, und mangelndes Wollustgesühlt. Geschwülste und Berhartungen in ber Mutterscheibe. Unfruchtbarkeit. Fehlgesburt. Mannliche Impotenz.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftark. Unterbruckte Regel. Mutterblutfluß mit wehenartigen Schmerzen im Unterbauche und glühenber Geschterothe. Bor ber Regel, wehenartige Schmerzen und stechenbes Kopfweh. Beständiger, milchweißer, scharfer, (ober unschmerzhafter) Weißfluß.
- Athem. Athemmangel, am meisten in ber Ruhe. Engbruftigkeit, besonders im Sigen und nach Mitternacht. Aengstliche Bruftbes klemmung. \* Im Stillsigen lauter Athem, als wenn er schliefe.
- Du ften. Früh, Krampshusten mit Auswurfe burchsichtigen, zahen Schleims, \* nach einigem Effen sogleich aufhörend. Krampshusten, Mittags nach bem Effen, mit Erbrechen bes Genoffenen. Früh und Nachts, Bluthusten. Früh, kopibser Giterauswurf; Abends nach bem Niederlegen ist ber Huften trocken. Am Tage grunlicher Hustenauswurf, mit feinen Blutstreisen; beim Husten sehlt bie Luft, und nach Essen wird es besser.
- Bruft. \* Stiche in ber Bruft beim Quften. \* Beim Suften ichmergt bie Bruft wie gerichlagen.
- Ruden. Reiffen zwischen ben Schulterblattern.
- Dberglieber. Machtliches Stechen und Reissen in den Armen. —
  \* Lahmig reissender Schmerz von dem Schultergelenke in die Obers armmuskeln und in das Schlusselbein, wobei das-Ausheben des Arms unmöglich ift, durch gelinde Bewegung allmahlig vergehend. — Taubs heit und Krummziehen der Finger.
- Unterglieber. Rachtliches Stechen und Reiffen vom Guftgelente

bis in die Schenkel herunter, durch gelinde Bewegung allmahlig vers gehend. — Taubheit der Oberschenkel. — Wadenklamm in der Ruhe, \*besonders Nachts. — Fußgeschwulst bis zu den Knocheln. — Krumms ziehen der Zehen.

Semeinsames. — Ungemeine Abmagerung. — An Kahmung granzende Schwäche bes Körpers. — Unruhe in den Gliebern. — Knarren in den Gelenken. — \* Am Tage oft plokliche Krämpse in den Gliebern. — \* Krummziehen der Glieber. — Reigung zum Liegen, wegen ins neren Schwächegefühls. — Angegriffenheit von Gehen im Freien. — Nachtheile von China = und Thee = Mißbrauch. — Nachts und gegen Morgen erscheinen die meisten Beschwerden. — Die Zusälle verschlims mern sich in der Ruhe, besonders im Stillsigen und bessern sich durch gelinde Bewegung.

Saut. - Schmubige, erbfable Sautfarbe. - Sautwaffersucht.

Schlaf. — Große Schlafmubigkeit, ohne Nachts schlafen zu konnen. — Abends spates Ginschlafen. — Sie kann Nachts bloß auf bem Rucken liegen.

Fieber. — Puls voll und hart. — Mangel an natürlicher Lebenswärme.

— Heftige Blutwallung. — \*Arocine Hise, mit Neigung sich zu entblößen. — Schweiß im Schlafe und bei der mindesten Bewegung.

— \* Starf riechender Nacht = Schweiß. — \*Kalter Angsischweiß bei den Muskel = Krämpsen.

Semuth. — Wechselnbe Laune. — Aengftlichkeit, als hatte sie etwas Boses begangen. — Zanksuchtige Heftigkeit und Rechthaberei. — Abwechselnb ben einen Abend übertustig, ben Andern traurig und melancholisch.

# 52. Graphites.

- Schwindel. Wie trunken, fruh beim Aufftehen aus bem Bette.
- Kopf. Alle Morgen heftiger Kopfschmerz bis zur Dhnmacht und zum kalten Schweiße. Gefühl von Spannung und Zusammenschnürung im Hinterkopfe, mit Genickfteifigkeit. Kopfweh beim Fahren. Nässender Kopfgrind. Grauwerden und Ausfallen ber Haare, selbst ber Seitenhaare.

Augen. — Druden und Stechen in ben Augen mit Thranen berfelben.
— Augenentzundung mit Lichtscheu und rothen, geschwollenen Augenlibern. — Scheu ber Augen vor bem Tageslichte. — Kurchsichtigkeit.

- Ohren. Trockenheit bes innern Ohres. Ausschlag und Wundheit hinter ben Ohren. Schwerhörigkeit.
- Rase. Lastige Nasentrockenheit. Schwarze Schweißlocher auf ber

Nase. — Geschwürige, schorfige Nasenlocher. — Stinkenber Giters ausfluß aus ber Nase. — Große Empfinblichkeit bes Geruchs.

Antlig. — Blaggelbe Gesichtsfarbe. — Fliegende Gesichtsbige. — Rosfenartige Entzündung und Geschwulst des Gesichts. — Balggeschwülste im Gesichte. — halbseitige Verzerrung und Lähmung der Gesichts: muskeln, welche die Sprache erschwert. — Geschwüre am Innern der Lippen. — Schorsige Ausschläge am Kinne und um den Mund. — harte Geschwulst der Unterkieferdrusen.

3ahne. — Stechenber Bahnschmerz auf Ralttrinken, in ber Barme vers schlimmert. — Geschwulft und leichtes Bluten bes Bahnfleisches.

Munb. — Fauler, urinartiger Mundgeruch. — Gefühl, wie von einem Knollen ober Pflock im Halfe, besonders Nachts. — Krampf im Halfe, welcher zum Burgen nothigt.

Genuffe. - Uebermäßiger hunger. - Wiberwillen gegen warme, gekochte Speisen. - Fruh und nach dem Effen, ftarker Durft.

Beichmad. - Bittergeichmad im Munbe.

Muffto fen. - Saufiges faures Aufftogen, bei Bittergeschmack im Munbe.

uebelfeit. — Fruh = Uebelfeit. — Uebelfeit und Erbrechen nach jedem Effen.

Magen. — Große Verbauungsschwache. — Magenkrampf und Druden im Magen mit Uebelkeit, in ber Bettwarme gelindert. — Brennen im Magen, zum Effen nothigend.

hppochonbern. - Barte in ber Lebergegenb.

Bauch. — Bollheit und Schwere im Bauche. — Sarte im Unterbauche. Schmerzhaftigkeit ber Leiftengegend, mit Geschwulft ber Drusen.

Blabungen. — Ungemeine Anhaufung von Blabungen im Unterleibe, mit Auftreibung und Spannung. — Uebermaßiger Abgang ftinkenber Blabungen.

Stuhl. — Langwierige Stuhl : Berftopfung. — Harter, allzu bick gesformter Stuhl. — (Langwierige Weichleibigkeit, mit allzu bunn gesformten Stuhle.) — Schleimige Stuhle.

After. — Schmerzhafte Aberknoten und zwischen benselben Schrunden am After.

harn. — Aengstlicher, schmerzhafter harnbrang, mit tropsweisem Absgange wenigen bunklen harns. — Sauerlich riechenber harn. — Bettpissen. — Beim harnen, Schmerz im Steißbeine.

Geschlechtstheile. — Spannen in den Geschlechtstheilen, mit wollusstigen Gebanken. — Unbandiger Geschlechtstrieb. — Bafferige Geschwulft ber Borhaut und bes hodensack. — Bundheit an ber weibslichen Schaam. — Schmerzhafte Geschwulft ber Ovarien.

Regel. — Monatliches gu fpat, ju gering und gu blag. - Schwieriger

Durchbruch ber Regel bei Sungfrauen. — Unterleibeframpfe bei ber Regel. — Beißer, bunner Weiffluß.

- Schnupfen. Täglicher Schnupfen beim Kaltwerben. Stockschuppfen mit Kopsweh und Uebelkeit. Faulriechenber Schleimausfluß aus ber Nase.
- Suften. Suften, Abende ober Rachte, burch Tiefathmen erregt.
- Buftrohre. Empfindlichfeit des Rehlkopfe, mit Rragen barin und Beiferkeit. Unreine Gesangftimme.
- Sals. Schmerzhafte Genickfteifigkeit, beim Reigen bes Ropfes und Aufheben ber Urme.
- Bruft. Stiche in ber Bruft und herzklopfen bei ber geringften Bes wegung. Berhartung und Geschwulft ber Bruftbrusen. Wunds heit ber Bruftwarzen, mit naffenben Blaschen.
- Ruden. Ameisenkriechen im Ruden. Berschlagenheit im Rreuge.
- Oberglieber. Abmagerung ber Hande. Krummziehen ber Fins ger. — Gichtknoten an ben Fingern. — Wundheit zwischen ben Fins gern. — Dicke, verwachsene Ragel.
- Unterglieder. Wundheit zwischen den Beinen. Taubheit der Oberschenkel. Steisigkeit und Muskelverkurzung in den Kniekehlen. Ungelenkheit der Knie. Kalte der Füße, Abends im Bette. Stechender Schmerz in den Fersen. Krummziehen und Steisigkeit der Zehen. Fresblasen und Geschwüre an, und Wundheit zwischen den Zehen. Dicke, verkrüppelte Zehnägel.
- Semein sames. Große Magerkeit. Leichte Verkaltlichkeit und erhöhete Beschwerben von Kaltwerben. Ziehen burch ben ganzen Körper, mit Neigung zum Dehnen und Recken. Eingeschlasenheit ber Glieber. Flechsen verkarzung. Krummziehen einzelner Theile. Starkes Pulsiren burch ben ganzen Körper, bei jeder Bewegung. Allgemeine Angegriffenheit, ohne Schmerz, die zum Stohnen nothigt. Nach Gehen im Freien verschwinden viele Besschwerden.
- Drufen. Berhartung und Geschwulft ber Drufen.
- Saut. Trodenheitsgefühl ber Saut und mangelnde Ausbunftung. Rothlauf: Entzühdungen. Raffenbe Flechten und Ausschläge. Balggeschwulfte. Bundwerben und hautlose Stellen bei Kindern. Unheilsamkeit ber Saut. Stinkender Eiter und Wilbsleisch in ben Geschwuren. Dicke, verkruppelte Ragel.
- Schlaf. Abends schwieriges Ginschlafen. Dufeliger, ermattenber Morgenschlaf. Rachts angstliche, fürchterliche Traume.
- Fieber. Abendlicher Froft. Unfahlgeeit gu fcmigen. Uebelries

denber Schweiß bei ber minbeften Bewegung. — Stinkenber Racht-

Semuth. — Große Reizbarkeit und Aargerlickeit. — Innerer Gram und Berzweiflung mit vielem Weinen. — Aengstliche unruhe, die Nachts aus dem Bette treibt. — Fruh Bangigkeit. — Unschlussigkeit und Bebenklickeit. — hysterie.

#### 53. Guajacum.

- Seift. Große Bergeflichkeit, besonbers fur Namen. Fruh, ofteres gebankenloses vor sich bin Starren.
- Ropf. Beftige, große Stiche im Gehirne. Reiffen in einer Kopfs feite, bis zur Bade herunter. Gefühl am außern Kopfe, als wenn er geschwollen und bie Blutgefaße überfullt waren.
- Augen. Gefühl in ben Augen, als ware ber Augapfel geschwollen und die Liber reichten nicht mehr zu, ihn zu bedecken. — Bluthen mit weissen Spigen in den Augenbrauen. — Erweiterte Pupillen. — Schwarzer Staar.
- Dhren. heftiger Ohrenzwang mit Relffen.
- Antlig. Gesichteschmerg: schmerzhafte Stiche in ben Sochbeinen unb Backenmuskeln.
- Bahn e. Biehend reissender Schmerz in ben Bahnen, ber fich mit einem Stiche endigt. Drudender Schmerz in ben Bahnen, bei Busammenbeiffen berfelben.
- Mund. Beftiges Brennen im Schlunde.
- Genuffe. Starker hunger. Fruh und Vormittage, Ekel vor allen Genuffen. heftiger Durft.
- Mufft o Ben. Biel, Leeres Aufftogen.
- uebelfeit. Fruh heftiges Erbrechen mafferigen Schleims mit großer Unftrengung.
- Magen. Gefühl von Busammenschnurung in ber Magengegenb, mit Angft und Athembeklemmung.
- Bauch. Kneipender Schmerz im Unterleibe, wie von versetten Blashungen, ber fich immer tiefer nach hinten fenkt. — Fippern in ben Bauchmuskeln. — Leistenbruch.
- Stuhl. Berftopfung. harter, brodeliger, fehr übelriechenber Stuhl harn. Fortwahrenber harnbrang mit vielem Abgange übelriechenben harns. Schneiben beim harnen. Nach vergeblichem harnbrange, Stiche am Blasenhalfe.

- Schnupfen. Baufiger, mafferiger Ausfluß aus ber Rafe.
- Suft en. Trodner huften, mit Athemmangel bis Auswurf erfolgt, burch Reiz in ber herzgrube erregt. — huften mit kopibsem, übelries denbem Giter = Auswurfe.
- Bruft. Stiche in ber linken Bruft, burch Ginathmen verschlimmert.
- Ruden. Bei Bewegung unerträgliche Steifigkeit burch eine Seite bes Rudens, vom Nacken bis zum Kreuze. Reissen von ber Achsfelhohle an der Seite des Rudens herab. Nachmittags Frost im Ruden. Jusammenziehender Schmerz zwischen den Schulterblättern.
- Unterglieder. Rriebelnd brudenber Anochenschmerz in ben Obers fchenkeln.
- Gemeinsames. Reissenbe und stechenbe Schmerzen in ben Muskeln ber Ober : und Unterglieber, mit Heiswerden der Theile. Underwegliche Steisigkeit der krummgezogenen Glieber. Eingeschlafenheit der Gliebmassen. Große Trägheit und Mattigkeit, besonders in den Oberschenkeln, mit Scheu vor Bewegung. Ungemeine Abmagerung. Unbehaglichkeit im Körper, wogegen Gahnen und Dehnen der Glieber wohl thut. Die meisten Beschwerden entstehen im Sien, früh und Vormittags. Die leidenden Theile sind sehr empspfindlich gegen Berührung.
- Knochen. Geschwulft und Auslockerung ber Knochen. Knochenfraf. Schlaf. Rachtliche Unruhe und Schlasiosigkeit. Fruh, Unausges ichlafenbeit.
- Fieber. Beschleunigter Blutumlauf, mit weichem, kleinem Pulse. Beständiges Frosteln, selbst am warmen Ofen. Biel Schweiß beim Geben im Freien, besonders am Kopfe. Uebelriechender Schweiß.
- Gemuth. Araurigkeit und Niebergeschlagenheit. Berbrieflickleit und Wiberspenftigkeit. Reigung, alles umber zu tabeln und zu verachten.

#### 54. Helleborus.

- Geift. Kopfbetaubung. Abstumpfung bes inneren Gefühls, wie eine Art Stupor. Defteres wie in Gedanken Sigen, mit hinstarren auf einen punkt. \*Sine Art von verminberter herrschaft bes Geistes über ben Korper: sobalb sie nicht ben Willen und die Aufmerksamkeit anstrengt, versagen die Muskeln ihre Dienste; 3. B. wenn man beim Trinken sie anredet, läßt sie unbewußt das Glas aus der Hand fallen.
- Kopf. Dumpfichmerzenbe Eingenommenheit bes Kopfs. Brennenbe hige im Kopfe, mit Gesichtsblaffe. Bon Außen nach Innen bruschenber Kopfichmerz. Gehirn-Wassersucht. Berschlagenheitsschmerz

- bes (innern und) außern Ober: und hintertopfes. Bohren mit bem hintertopfe in die Kuffen. — \*Raffende Schorfe auf bem haars kopfe.
- Nugen. Gefühl von herabbruden ber Augenliber, von Oben herunter. — Erweiterte Pupillen. — Reigung zum Starrfeben. — \* Lichtscheu ohne merkliche Augenentzunbung.
- Antlis. Blaffe, gilbliche Gesichtsfarbe. Wassersüchtige, bleiche Gesschwulft bes Gesichts. Gerunzelte Stirn. Aufgesprungene Oberslippe. \* Weiße Blasen an den geschwollenen Lippen. Wundsheit der Mundwinkel von beständigem Speichel = Ausstusse.
- Bahne. Abends und Nachts im Bette flechend reiffendes Bahnweh in ben Badengahnen, welche weber Kalte noch Barme ertragen.
- Mund. Blasen und Aphthen im Munde und an der Junge. Troschenfeit bes Gaumens. Ungemein starker Speichelfluß. Gesschwulft und Taubheit ber Junge.
- Genuffe. Große Efluft. Etel vor Fett und Bugemufen. Durft= lofigeit. heftiger Durft.
- Mufftogen. Leeres Aufftogen.
- uebelfeit. uebelfeit im Magen mit großer Efgierde, bei Efel vor Speisen.
- Magen. Bollheit und Aufgetriebenheit ber Herzgrube. Brennen und Beissen im Magen. Schmerzhaftigkeit bes Magens beim Huftreten.
- Bauch. Auftreibung bes Unterleibes. Baucheneipen in ber Rasbelgegenb. Bauchwassersucht. Kattegefühl im Unterleibe.
- Blabungen. Abgang übelriechenber Blabungen.
- Stuhl. Gallertartiger Schleimburchfall mit Stuhlzwang. Deftere, wässerige Stuhle.
- harn. Defterer harnbrang mit wenigem Abgange. Schwacher harnftral. Dunkler harn.
- Beidlechtstheile. Unterbrudter Gefchlechtstrieb.
- Athem. Schwerathmigkeit, wie von Bruftwassersucht. Erstidungsanfalle, wie von Busammenschnurung ber Nase, ber Reble und ber Bruft.
- Buften. Trodnes Sufteln beim Sabafrauchen.
- Sals. \* Gefchwulft ber Rackenbrufen.
- Dberglieber. Bohrenbes Stechen in ben Gelenken ber hand und ber Finger. Blasenausschlag zwischen ben Fingern. Nagelges ichwure.
- unterglieber Steifigfeit ber (Guft : und) Aniegelente. Bob

rendes Stechen in ben Anie : und Fuß : Gelenken. — Raffender Ausichlag an ben Fußen. — Blafenausschlag zwischen ben Beben.

- Semein same 8. Jahlinge Erschlaffung aller Muskeln. \* Bei fehr lender Ausmerksamkeit versagen die Muskeln ihre Dienste: unerinnert taumelt er im Gehen, last das Brod fallen beim Essen, u. d. gl. mehr. Stechend bohrende Schmerzen in den Knochenbedeckungen, bei kühler Luft schlimmer. Konvulsivische Muskelbewegungen, \* bezsonders im Schlafe. Die Schmerzen (Stechen, Reissen, Drücken) laufen oft quer über die Theile. Erhöhete Beschwerden gegen Abend. Im Freien besindet er sich wohler, mit dem Gesühle, als ware er lange krank gewesen.
- Haut. Bleiche Sautfarbe. Plogliche. mafferige Sautanschwellung.
   Ausfallen ber Saare und Abfallen ber Ragel. Abschälen ber Oberhaut bes ganzen Korpers.
- Schlaf. Schlummersuchtiges Darnieberliegen. Große Tagesichlafs rigkeit. — Schlummer mit halboffenen Augen und aufwarts gebrehter Pupille.
- Fieber. Rleiner langsamer Puls. Frost und Kalte bes ganzen Körpers, ohne Durst, mit hiße im Kopse. Frosteln mit Stechen in ben Gliebern abwechselnb. Abends, brennende außere hiße mit innerm Schauber, ohne Durst. Abends im Bette, hige und Schweiß über und über. Rach dem Fieber Gefühl, als wenn er lange krank gelegen hatte und sich nun erhole.

Gemuth. — Ungeheure Angst. — Wehmuthige, melancholische Stime mung. — Hoppochondrie. — Unwillführliches Seufzen. — Beimweh.

# 55. Hepar sulphuris calcareum.

Sommindel. - Somindel beim Fahren und Schutteln bes Ropfes.

Ropf. — Ropfweh, wie von einem eingeschlagenen Nagel. — Stechen im Kopfe. — Abendliches Drucken in ben Schlafen und auf bem Scheitel. — Jeben Bormittag, bohrendes Kopfweh in ber Nasenwurzet. — Früh Kopfweh, burch jebe Erschütterung erhöhet. — Starkes Haar=Ausfallen. — Kalter Schweiß am Kopfe. — Bei Berührung wundschmerzende Quadbeln auf bem Kopfe.

Augen. — Entzündete Augen und Augenlider, bei Berührung wie wundschmerzend. — Berschlagenheitsschmerz in den Augen. — Drüsten in den Augen, wie von einem fremden Körper. — Starrheit der Augen, welche bei Bewegung berselben schmerzen. — hervorgetriebene Augen. — Krampfhafte Verschließung der Augenlider. —

Gefchwure und Fleden auf ber hornhaut. — Lichticheu. — Die Ges genftanbe ericheinen gerothet.

Ohren. — Juden des außeren Ohres. — Eiteriger, übelriechenber Ausfluß aus den Ohren. — Krustiger Ausschlag hinter ben Ohren. —
Schwerhorigkeit mit Sausen und Klopfen im Ohre.

Nafe. — Entzündung ber Nafe. — Bundheitsschmerz, besonders bes Nasenruckens, bei Berührung. — Empfindlich erhöhter Geruch.

Antlig. — hohe Rothe und hige bes Gesichts. — Rothlaufartige Gesschwulft bes Gesichts. — Gilbe bes Gesichts, mit blauen Ranbern um bie Augen. — Knochenschmerz im Gesichte, bei Berührung. — Bei Berührung wundschmerzenbe Beulen an ben Lippen, am Kinne und am halfe. — Alter Gesichtsausschlag, bei Berührung sehr schwerzhaft.

Bahn e. — Biehend zudender Bahnichmerz, ichlimmer in ber warmen Stube. — Bei Berührung ichmerzhafte Geschwulft bes Bahnfteisches.

Mund. — Beim Schlingen, Gefühl im halse, als stecke ein Pfloc ober ein stechenber Splitter barin. — Kragen im halse beim Speichets schlingen. — Schleimtahksen. — Geschwulft ber Manbeln und halsbrusen. — heisere und babei schnelle, hastige Sprache, wie von Ueberzreiztheit.

Senuffe. — Reigung zu Saurem, Pikantem und Bein. — Ekel vor

Fett. — Biel Durft.

Magen. — Aufgetriebenheit ber Berggrube, welche gum Gofen ber Rleis ber nothigt. — Magenbruden nach wenigem Effen.

Sprochonbern. - Stiche in ber Milg: ober Lebergegenb. - Rieren:

entzunbung.

Bauch. — Krampfartiges Zusammenziehen im Unterleibe. — Fruh, Bersschlagenheitsschmerz im Unterleibe. — Schneibendes Leibweh. — Gesschwulft und Eiterung ber Schoofbrusen.

Stuhl. — harter, trockner Stuhl. — Sauerriechende, weißliche Durchfalle bei Kindern. — Mhurartige Stuhle: schwierigen Abgang wenis gen, weichen Kothes ober blutigen Schleimes, mit Tenesmus.

Sarn. — Dunkelrother, heißer harn. — Scharfer, brennenber harn, welcher die Borhaut auffrißt. — Blutiger harn. — Bettpiffen ber Rinber.

Seschlechtstheile. — Wundheit an den Geschlechtheilen und bem Oberschenkel. — Blutdrang zum Uterus. — Borsteherdrusensaft = Ubsgang beim harten Stuhl und nach dem harnen. — Schankerahnliche Geschwure an der Borhaut.

Regel. - Monatliches zu fpat. - Blutabgang außer ber Regel.

Sonupfen. - Salbseitiger Schnupfen, mit Rragen im Salfe.

Athem. - Mengftlicher, furger, pfeifenber Athem, welcher mit Erftidung brobt und gum ichnellen Aufrichten ober gum Burudbiegen bes Ropfes nothigt.

Buften. - Tiefer, bampfiger huften. - Trodne, heisere buftenanfalle, mit Ungft und Burgen. — Abendlicher, trodner Suften, nach Ralt= werben eines Theile. - Suften mit Blut = Auswurf. - Suften nach jebem Trinten. - Reuchhuften. - Rach bem buften weint bas Rinb. Buftrohre. - Sautige Braune ber Rinber, mit Gefcwulft unter ber

Reble. - Luftrohren = Schwindfucht.

Sals. - Startes Rlopfen ber Rarotiben.

Bruft. - Bei Berührung wunbartig fcmergenbe Giterblaschen und Gefcmutre auf ber Bruft. — Rrebbartige, gegen Berührung empfind: liche Gefdmure an ben weiblichen Bruften. - Gefdwulft und Giterung ber Achfelhohlbrufen. - Stinkenber Schweiß ber Achfelhohlen.

Ruden. - Stechen und Bieben im Ruden. - Berichlagenheitefchmera

im Rreuze bis in die Dberichenkel.

Dberglieber. — Berichlagenheit ber Oberarmenochen. — Beife, rothe Gefcwulft ber Dand : und Fingergelenke. - Riffige Saut ber Sande.

unterglieber. - Berichlagenheitsichmerz ber Oberichenkel, wie in ben Anochen. - Aniegeschwulft. - Riffige Saut an ben Fugen.

Gemeinsames. - Lahmig ziehende Schmerzen in ben Gliebern. -Stiche in ben Gelenken. - Abendliche Dhnmacht von nicht bebeutenben Schmerzen. - Rachtliche Erhohung fammtlicher Beschwerben. - Große Empfindlichkeit ber leibenben Theile gegen Berührung.

Drufen. - Entzundung und Gefcwulft ber Drufen. - Eiterung ber

Drufen.

Rnochen. — Berichlagenheitefchmerz in ben Anochen. — Anochenfrag.

Saut. - Unheilsamteit ber Saut. - Rofenartige Entzundungen außerer Theile. — Giterungen, besonders nach vorgangiger Entzundung. — Bei Beruhrung heftig wunbichmergenbe Ausschlage und Gefdmure. - Leicht blutende Geschwure. - Brennen und Stechen in ben Gefcmuiren. — Brennenbes Juden, nach Rragen weiße Blafen.

Schlaf. - Lagesichläfrigkeit, besonbers fruh und Abends, mit Erampfs haftem Gahnen - Unruhiger, foporofer Schlummer, mit gurudgebogenem Ropfe. - Rachtliches Auffahren aus bem Schlafe, ale tonne

man feine Buft bekommen.

Fieber. - Pule ichnell und hart. - Froftigkeit in freier Luft. -Rächtlicher Froft mit febr erhöhten Schmerzen. — Rächtliche, trodine bige. - Nachtschweiß. - Saurer, Hebriger Schweiß.

Semuth. - Abenbliche, ungeheure Angft, bis gur Gelbftentleibung. -

Weinerliche Riebergeschlagenheit. — Ueberreigtheit und Geftigkeit, mit schneller, haftiger Sprache.

### 56. Hyoscyamus.

- Seift. Blobsinn und Irrereden, mit Bewußtlosigkeit. Wahnsinn mit Geilheit und Schaamlosigkeit. Ungereimtes Lachen. Schwärmereien. Die befragte Kranke antwortet richtig, spricht und handelt aber gleich darauf wieder verkehrt. Ungemeine Vergestlichkeit und Gedächtnisschwäche. Sanzliche Bewußtlosigkeit, wobei er, (außer Durft), kein Bedürfniß empsindet.
- Kopf. Starker Blutbrang zum Kopfe. Entzündung bes Gehirns. Gehirn: Wassersucht. Erschütterung und Schwappern bes Geshirns im Gehen. Betäubend brückenber Schmerz in ber Stirn. Hin und her Wanken mit dem Kopfe.
- Augen. Rothe, funkelnde Augen. Dummer, stierer Blick. Schies len. Berdrehung ber Augen. Erweiterte Pupillen. Rothe bes Weißen im Auge. Geschwulst ber Augenlider. Krampfhafte Verschließung ber Augen. Doppelsehen. Trübsichtigkeit. Nachtblindheit. Die Gegenstände erscheinen roth oder vergrößert.
- Dhren. Schwerhörigkeit, wie von Betaubung.
- Rafe. Rafenbluten. Geruche = (und Gefchmacke =) Berluft.
- Antlig. Sige und Rothe im Gesichte. Braunrothes, geschwollenes Gesicht. Berzerrtes, blauliches Gesicht. Haschen mit ben Sansben im Gesichte herum. Kinnbacken-Krampf. Unterköthigkeitssschwerz in ben weichen Theilen zwischen bem Jahnfleische und ber Backe.
- 3 ahn e. Fruh reissender Zahnschmerz, mit Blutbrang zum Kopfe. Bahnweh nach Erkaltung und in freier Luft. Mopfender Zahnsschmerz, wie von Entzundung ber Beinhaut. Er beißt die Zahne gant fest zusammen.
- Mund. Schaum vor bem Munde. Buschnurung ber Kehle mit Unvermögen zu schlingen, besonders von Getranken. — Speichelfluß salzigen Geschmacks. — Blutiger Speichel. — Rothe Junge. — Unvermögen zu sprechen und Ausstoßen unartikulirter Tone.
- Genusse. heißhunger und unausloschlicher Durft, mit Unvermögen zu schlingen. Durft mit jebesmal wenigem Trinken. Konvulssionen nach Trinken.
- Aufstoßen. Defteres Schluchzen, besonders Nachts und nach dem Effen. Uebelkeit. — Erbrechen von Blut oder blutigen Schleimes. — Burgen und Ernechen nach jedem huften.

- Magen. Große Empfindlichkeit ber herzgrube gegen Berührung. Brennen im Magen und Entzundung beffelben. — Magenkrampf, burch Erbrechen gelindert.
- Bauch. Bundheiteschmerz ber Bauchmuskeln beim Suften.
- Stuhl. Defteres Noththun, mit seltener und geringer Austeerung. unwillführlicher Stuhl wegen Lahmung bes After : Schliehmuskels. Dunn gesormter Stuhl. Schmerzlose Durchfalle (ber Wöchnezinnen).
- barn. Defterer harnbrang mit geringem Abgange. unwillfuhr= liches harnen, wie von gamung ber Blafe. unterbrucktes harnen.
- Regel Monatliches zu stark. Mutterblutfluß hellrothen Bluts, mit Krampfen. — Vor ber Regel hysterische Krampfe. — Unterbrückte Regel.
- Athem. Rurgathmigfeit. Langfamer, rocheinder Athem.
- Suften. Nachtlicher, trockner Krampfhuften, (auch bejahrter Personen), von beständigem Rigel im Salfe. Deftere, turz auf einanber folgende Huftenstöße, wie Keuchhuften, in Rube und Bewegung gleich. Bluthuften hellrothen Blutes, mit frampfhaften Bufallen.
- Buftrohre. Unreine Stimme, wegen Schleim in ber Luftrohre und bem Rebitopfe.
- Bruft Bruftkrampfe mit Athemmangel, jum Borbeugen nothigend.
   Lungenentzundung mit Stichen in ben Bruftfeiten.
- Dberglieber. Ballen ber Sanbe mit eingeschlagenen Daumen. Erftarrung ber Sanbe. Flockenlesen.
- unterglieber. Krampf im hintern Theile bes Oberschenkels und ber Wabe.
- Semeinsames. Ungemeines Sinken ber Arafte. Entzündungen innerer Theile. Arampfe und Konvulsionen. Nachtheise von Erkältungen und kalter Luft. Fallsucht : Unfalle, die sich mit tiezfem, schnarchendem Schlafe endigen. Schlagfluß mit Schnarchen. Gefühllosigkeit des Körpers. Die Beschwerden erhöhen sich Abends und nach Essen und Trinken.
- Saut. Heiße, trodine und sprobe haut. Braune ober brandige Flecke am Korper, wie bei einigen Typhusarten. — Haufige, große Blutschware. — Bluten ber Geschwure.
- Schlaf. Bachende Schlummersucht. Tiefer, betaubter Schlaf mit Konvulfionen. Schlaflofigkeit von Angst ober Uebermunterkeit.
- Fieber. Beschleunigter Puls und ausgetriebene Abern. Allgemeine Kalte bes Korpere, mit heißem Gesichte. Abenbliche Sige mit Durft und faulem Geschmade. Schweiß mahrent bes Schlafes.
- Gemuth. Angft und Furchtsamteit. ungludlichereiebe mit Gifer-

sucht. — Buth, mit Schlagen, Morbsucht und unbandigen Kraften. — Aerger und bessen Folgen. — Banksucht. — Heftiges Lachen. — Schwashaftigkeit. — Schaamlosigkeit.

# 57. Ignatia.

- Seift. Gebanten= und Gebachtnifichwache, befonbere nach heftigem (innerem) Aerger.
- Kopf. Schwere im Kopfe. Ropfweh, burch Buden (vermehrt ober verminbert). Bon Innen heraus brudender ober stechender Schmerz in der Stirn und Nasemurzel. Ropfweh, wie von einem, von Innen nach Außen brudenden Nagel in den Schläsen ober Kopfseiten. Ropfweh von Berdruß und innerem Grame. Die Kopfsschwerzen werden verschlimmert durch Kaffee, Branntwein, Tadaksrauchen, Geräusch und Gerüche. Der Kopf wird ruckwarts übersgebeugt.
- Augen. Am Tage, beissenbes Thranen ber Augen, (\*besonbers im Sonnenlichte), und nächtliches Zuschwären berselben. \*Drücken in ben Augen, als wäre Sand unter bem oberen Augenlibe. \*Gesschwulft bes obern Augenlibes, \*mit bläulichen Abern. \*Entzünzung bes oberen Theils bes Augapfels, so weit er vom obern Augenlibe bebeckt ist. Konvulsivische Bewegungen ber Augen. Bickzackartiges Klimmern vor ben Augen. Lichtscheu.
- Dhren. Brausen vor ben Ohren, wie von ftartem Binbe. harts borigfeit, \* aber nicht fur Menschensprache.
- nafe. Munbheit und Empfindlichkeit ber innern Rafe, \*mit Gefcmulft berfelben.
- Untlig. Abwechselnde Blaffe und Rothe bes Gesichts. Eingefalz lenes, erbfahles Gesicht, mit blaurandigen Augen. — \*Schweiß bloß im Gesichte, (nicht einmal am Haarkopfe). — Konvulsivisches Zucken in ben Gesichtsmuskeln. — Trockne, aufgesprungene, blutende Lippen.
- Bahne. Bahnweh von Erkaltung in ben Badenzahnen, als wenn fie gertrummert maren. — Schwieriges Bahnen ber Kinder mit Konvuls fionen.
- Munb. Rothe und Entzündung der ganzen Mundhohle. Stiche am Gaumen, bis ins Ohr hinein. — Stiche im Schlunde, außer (nicht bei) dem Schlingen. — Halsweh außer dem Schlingen, wie von einem Pflocke. — Wie ein Knollen im Halfe, mit Wundheitsschmerz daran beim Schlingen. — Viel saurer Speichel im Munde. — Speichelfluß. — Beim Sprechen oder Kauen beißt er sich leicht in die Zunge oder Backe. — Leise, zitternde Stimme.

- Senufse. Abendliches Hungergefühl, welches am Einschlafen hindert.
   \* Appetit auf dies oder jenes; wenn er es aber hat, so schmeckt es nicht. Großer Widerwillen gegen Tabakrauchen, Fleisch und \* Branntwein. Durst beim Fieberfroste, oder \* bloß in der Apprexie.
- Gefchmack. Geschmacklosigkeit ber Speisen. Faber, latschiger Geschmack, wie Kreibe.
- Aufftoßen. Bitteres Aufschwulken. Aufschwulken bes Genossenn. Schluchzenbes Aufstoßen. Schluchzen nach Essen, Trinken und Tabak.
- uebelkeit. \* uebelkeit ohne Erbrechen. \* Nach Tabakrauchen, uebelkeit mit Schweiß und Leibweh. — Nachtliches Speise-Erbrechen.
- Magen. Stechen in ber Magengegend. Brennen im Magen, \* bes fonders nach Branntwein. Drücken in der herzgrube. Schwasche und Leerheitsgefühl in der herzgrube.
- Sppochonbern. Bollheit und Aufgetriebenheit in den Sppochonsbern. Gefchwulft und Barte ber Milz.
- Bauch. \* Drehen und Winben um ben Nabel. Hervorragende Aufgetriebenheit hier ober ba am Unterleibe. Mutterkrampfe, mit schneidend stechendem und \*wehenartigem Schmerze. Klopfen im Unterleibe. Die Leibschmerzen verschlimmern sich nach süßen Speizsen, Kassee und Branntwein. Herausbrückender Schmerz im Schoobe.
- Blabungen. Nachtliche Blabungefolik. \*Knurren im Bauche, wie von hunger. Bermehrte Blabungserzeugung, mit leichtem Abgange berfelben.
- Stuhl. Leichter und genüglicher Stuhl. Sehr bick geformter, schweizer, obwohl weicher Stuhl. \*Durchfall mit Schründen im Mastdarm. Vergeblicher Stuhlbrang, mehr in ben oberen Gebars men. Hartleibigkeit von Erkältung und Fahren im Wagen.
- After. Juden und Kriebeln im After. Mastdarmvorfall mit schundenbem Schmerze, bei maßig angestrengtem Stuhlgange. Busammenziehung bes Afters nach bem Stuhle.
- Darn. \*Schneller, unwiderstehlicher harnbrang. Defterer Abgang vielen masserigen harns. \* Nach Kaffeetrinken stets harnbrang. Beim harnen, Brennen und \* Schrünben in ber harnrohre.
- Gefchlechtstheile. Abendliches, heftiges Juden an ben Geschlechtstheilen, burch Rragen vergehend. — Schweiß bes Hobensads. — Geils heit bei Impotenz.
- Regel. Monatliches zu fruh (und zu ftart). Blut bes Monatlischen schwarz, übelriechend und in geronnenen Studen abgehend. Mutterblutfluffe. Uterintrampfe mahrend ber Regel.

- Athem. Rachtliche Bruftbeklemmung, besonders nach Mitternacht. Athembeklemmung mit Zudungen und Konvulsionen abwechselnd. — Athemmangel von Unterleibsbeschwerden. — \*Beim Laufen vergeht ihm ber Athem.
- Du ften. Trockner Krampfhuften. Fruh, beim Erwachen, hohler, trockner Huften, \*von Rigel über bem Magen. Abenblicher trockner Huften von Reiz im Halsgrübchen, wie von Feberstaub ober von Schwefelbampf, durch fortgesestes Huften immer zunehmend.
- Sale. \* Unfchmerzhafte Drufenknoten am Salfe.
- Bruft. Druden in der Bruft. Stiche in der Bruft, von Blahungekolik. — Krampfhafte Zusammenschnurung ber Bruft. — \* Nacht= liches Herzklopfen, mit Stichen am Herzen.
- Ruden. Rudwarts Biegung bes Rudens. \*Schneibenbe Stiche vom Kreuze aus burch bie Lenden in die Schenkel herunter fahrend, wie mit einem schneibenden Messer. — Fruh, im Bette, im Liegen auf bem Ruden, Schmerz im heiligen Beine.
- Oberglieber. Konvulsivische Budungen in den Armen und Kingern. Schneibendes Stechen im Schultergelenke, beim Einwartsbiegen des Armes. — \* Nachts im Bette, Taubheitsgefühl und Laufen, wie von etwas Lebendigem, im Arme.
- Unterglieder. Konvulsirische Zuckungen in ben Beinen. Schneisbendes Stechen im huft- und Anie-Gelenke. Beim Gehen, unwillkührliches in die Sohe Ziehen der Anie. In den Fußsohlen, Geschwürschmerz oder \*Stiche. \* Nächtliches Brennen in den Ferfen, wenn er sie an einander halt, während sie beim Befühlen kalt scheinen.
- Gemeinsames. Rriebelnde Eingeschlafenheit in den Gliedmassen. Berrenkschmerz in den Gelenken. Bittern der Glieder. Drückende Schmerzen, wie von einem harten, spisen Körper, von Innen nach Außen. Schneidende Stiche, wie von einem scharfen Messer. Konvulsische Zuchungen, besonders nach Schreck, oder nach Krankung mit innerem Grame. Konvulsionen mit Athembeklemmung abweckselnd. Hysterische Krämpse. Erhöhung der Beschwerden von Kasse, Zabak und \*Branntwein. Die Zusälle erneuern sich nach dem Mittagsessen, Abends nach dem Niederlegen und früh, gleich nach dem Erwachen; sie mindern sich in der Rückenlage, im Liegen auf den schwerzhaften Theil, oder auch überhaupt durch Beränderung der Lage.
- Saut. Juden am Körper, welches burch gelindes Kragen sogleich von ber Stelle verschwindet. Juden bei Erhigung im Freien. Große Empsindlichkeit ber haut gegen Zugluft. \* Beim Fieber, heftig judender Nesselausschlag über ben ganzen Körper.

- Schlaf. Ungeheures, krampshaftes Gahnen, mit Schmerz im Rieserzeinke, als wurde es ausgerenkt. Tiefer, betäubter Schlaf. Leiser Schlaf, so daß man Alles dabei hort. Unruhiger Schlaf und große Nachtunruhe. Fixe Ideen im Araume, die nach dem Erwachen fortdauern.
- Fiebex. Frost mit Durst, burch außere Warme zu tilgen. \*Froststigkeit mit erhöheten Schmerzen. Aeußere Hige, mit innerem Schauber und \*Stechen in ben Gliebern. Hige und Schweiß ohne Durst. Aeußere Hige und Röthe, ohne Durst und ohne innere Hige, mit Unerträglichkeit außerer Warme. \*Schweiß beim Essen. \*Durst am sieberfreien Tage.
- Semuth. Ungemeine Beranberlickeit bes Semuths. In sich gekehrte Stille mit Schwermuth und Weinerlickeit. Innerer, verschlossener Gram, mit deterem Seufzen. Nagender Kummer im Semuthe. — Unglückliche Liebe. — \* Verzweislung an der Genesung. — Große Schreckaftigkeit. — Uebergroße Gewissenhaftigkeit. — Lach: und Schrei: Krämpse. — Nachtheile von Kränkung, und Aeregerniß mit stillem, verbissenem Grame.

#### 58. Jodium.

- Kopf. Blutbrang zum Kopfe, mit Klopfen barin. Kopfweh, wie von einem festen Banbe um ben Kopf. — Kopfweh von warmer Luft ober langerem Fahren, burch Geräusch und Sprechen erhöhet.
- Augen. Schrunden in den Augen. Das Weiße im Auge ift schmustig gelb. Geschwulft ber Augenlider. Verbunklung ber Augen. Doppelsehen.
- Dhren. Schwerhörigkeit. Empfindlichkeit gegen Gerausch.
- Antlig. Gesichtsfarbe bleich, gelblich ober schnell braun werbend. Buden in ben Gesichtsmuskeln. Giternde Geschwure auf ber Wange mit geschwollenen Unterkieferdrusen.
- 3ahne. Die Bahne find bes Morgens gelb und mit Schleim übergos gen. Aufgelodertes, leicht blutenbes Bahnfleifch.
- Mund. Geschwüre im Munde, mit fauligem Mundgeruche. Mundsschwämmchen. Entzündung des Schlundes mit brennendem Schmerze. Zusammenschnürung des Schlundes mit verhindertem Schlingen. Speichelfluß. Dick belegte Junge.
- Genuffe. Ungewöhnlicher hunger, nach beffen Befriedigung man fich wohler fuhlt. heißhunger, mit Appetitlosigfeit wechselnd. Bermehrter Durft.
- Aufftogen. Coobbrennen nach fcmeren Speifen.

\*

- uebelkeit. Oeftere Uebelkeiten. Gewaltsames Erbrechen, burch jedes Effen erneuert. Galligtes Erbrechen mit heftigen Magenssichmergen.
- Magen. Magenbruden nach jebem Effen. Brennen und Freffen im Magen. Gin eigenes, innerliches Beben, welches von ber Magengegend aus sich verbreitet, mit erhöhter Barme.
- Bauch. Leibschmerzen, die sich nach jedem Effen erneuern. Dider Bauch, der, ohne Erstidung zu drohen, eine unrechte Lage nicht gestattet. Geschwulft der Gekröß : Drufen. Wehenartige Krämpfe im Unterleibe. Scirrhose Geschwulft der Schoofbrusen.
- Blabungen. Blabungs = Berfetung.
- Stuhl. harter, knotiger Stuhl. Weiche, oft weißliche Durchfalls ftuble, mit Berftopfung abwechselnb. Rhurartige, schleimige Stuble, ohne Roth.
- Barn. Unterbrudter harnabgang. Gelbgruner ober icharfer harn.
   harn mit ichillernbem Fetthautchen.
- Geschiedtstheile. Geschwulft und Berhartung ber hoben und ber Borfteherbruse. Bermehrter Geschlechtstrieb.
- Regel. Monatliches balb zu fruh, balb zu spat. Langbauernber, heftiger Mutterblutfluß. Fressender Weißfluß.
- Schnupfen. Bermehrte Schleimabsonberung in ber Rafe.
- Athem. Schwerathmigfeit und Engbruftigfeit.
- Suften. Alter, trochner Fruhhuften, von unerträglichem Rriebeln in ber Rehle. Trochner Suften mit Stechen und Brennen in ber Bruft. Huften mit köpibsem, oft blutigem Schleimauswurfe.
- Luftrohre. Entzündung der Rehle und Luftrohre. Bermehrte Schleimabsonderung in der Luftrohre. Fruh heiserkeit und unersträgliches Kriebeln in ber Rehle.
- Dals. Acufiere Halsgeschwulft. Didwerben bes Salses beim Spreschen. Dider Halseropf von Anschwellung ber Schildbruse. Besständiges Gefühl von Zusammenschnurung im Kropfe. Geschwuff ber Hals = und Nacken = Drufen.
- Bruft. Brennend stechenbes Spannen in ben Bruftbebedungen. Startes herzelopfen, burch jebe Unstrengung aufs heftigste verftarkt.
   Schlaffwerben und Schwinden ber weiblichen Brufte.
- Dberglieber. Rachtlicher Anochenschmerz im Arme, warauf er liegt.
   Bittern ber Arme und Banbe.
- Unterglieber. Beiße Aniegeschwulft. heiße, hellrothe Anieges schwulft, mit Entzundung, Stechen und Brennen, durch Berührung und Drud sehr verschlimmert. Schweiß ber Fuße, bis zum Bundwerben.

- Semeinsames. heftiges Zittern ber Glieber. Muskelzucken und Flechsenspringen. Abmagerung bis zum Gerippe. Debematose Anschwellungen. Große Schwäche, so daß selbst von Sprechen Schweiß ausbricht. Große Aufregung des ganzen Nervensystems. heftiges Reissen in den Gelenken. Beraltete Gelenkgicht, mit nachtlichen heftigen Schmerzen, ohne Geschwulst.
- Drufen. Geschwulft und Berhartung ber Drufen, auch nach Quetschung. & noch en. Rachtliche Anochenschumerzen. Anochenkrummungen.
- Daut. Schmugige, flebrige, ichweißige Saut. Rauhe, burre Saut. Sautwaffersucht.
- Salaf. Schlafloffafeit. Menaftliche Traume.
- Fieber. Blutwallung und Pulfiren burch ben ganzen Körper. Bermehrte Warme bes Korpers. — Sauerlicher Fruhschweiß.
- Semuth. Große Aufgeregtheit, Reizbarkeit und Empfindlichkeit. Riebergeschlagenheit und weinerliche Verstimmtheit. — Unruhige Beweglichkeit, die weder sigen noch schlafen läßt. — Uebergroße Redseligkeit und Luftigkeit.

## 59. Ipecacuanha.

- Kopf. Stechenber Kopfschmerz im Wirbel (ober in ber Stirn). Berschlagenheit bes Gehirns und ber Kopfknochen mit Uebelkeit und Erbrechen. Schmerzhaftigkeit bes hinterkopfs und Nackens. (Blondes Haar).
- Augen. Buden in ben Augenlibern. Erweiterte Pupillen. Erub- fichtigfeit.
- Ohren. \* Kalte und Frost an ben Ohren, (bei ber Fieberhite).
- Rafe. Beftiges Nafenbluten. Mangelnber Geruch.
- Antlig. Gesichtsblaffe mit blauen Ranbern um die Augen. Konsvussische Budungen in ben Gesichtsmuskein und Lippen. Beissensber Ausschlag und Schwammehen an ben Lippenranbern. \*Rothe Saut um ben Munb.
- Bahne. Beim Beiffen, Jahnschmerz im hohlen Jahne, als wenn er berausgeriffen murbe.
- Mund. Beiffen im Munde und an ber Junge. Erschwertes Schlingen. Speichelffuß. Gelbbelegte Junge.
- Senuf se. Appetitlosigkeit, wie von Schlaffheit im Magen. Ekel gegen alle Speisen. — Reigung zu Leckereien und Sußigkeiten. — Ourftlosigkeit. — Nachtheile von Schweinesteisch.
- Gefchmad. \* Suflicher Blutgeschmad im Munbe.
- Uebelfeit. Uebelfeit, wie aus bem Magen. Brecherlichfeit unb Brechmurgen nach talt Erinten und Tabatrauchen. Erbrechen

alles Genoffenen. — Gall : Erbrechen. — Erbrechen grunen, gallerts artigen Schleims. — Blutbrechen.

magen. — Heftiges, unbefdreibliches Webgefühl im Magen. — Gefühl pon Leerheit und Schlaffheit bes Magens.

Bauch. — Schneiben und Aneipen um ben Rabel, burch Bewegung ers bobet. — Blahungetolit mit ofteren, burchfalligen Stublen.

Stuhl. — Durchfälliger, wie gegohrner Stuhl, mit Uebelkeit und heftigem Leibweh. — Rhurartige Stuhle mit Tenesmus. — Rothftühle, mit blutigem Schleime bezogen. — Blutige Stuhle. — Faulriechenbe Stuhle.

Sarn. — Berminberter, buntelvother harn. — Bergeblicher harnbrang.
— Blutharnen \* mit Schneiben im Leibe und in ber harntbreiter, (nach unterbruckter Krage).

Regel. — Monatliches zu fruh und zu ftart. — Mutterblutflut mit bellrothem, geronnenem Blute.

Schnupfen. - Rafenverftopfung und Stockfcnupfen.

Athem. — Uebelriechenber Athem. — Aengklicher, haftiger Athem. — Seufzendes Athmen. — Erstickungsanfälle \* in der Stube; im Freien wird es besser. — Athemlosigkeit von der mindesten Bewegung. — Krampfhaftes Afthma, mit Zusammenziehen im halse und in der Bruft.

Suften. — Trockner Huften, von Rigel, besonders im obern Theile des Rehlkopfs. — Reuchhusten: heftige, erschütternde, schnell auf einander folgende Huftenstoße, die nicht zu Athem kommen lassen. — Abendlicher Erstickungshuften: unaufhörliches Huften, mit Stirnschweiß, Stößen im Ropfe, Würgen und Erbrechen. — Huften mit Steiswerden des Korpers und Blaue des Gesichts. — Bluthusten \* von jeder Anstrengung.

Sale. - \* Gefchwulft und Giterung im Balegrubchen.

Bruft. - Rrampfhaftes Busammengiehen ber Bruft. - Bergelopfen.

Ruden. - Bor : und rudwartsbiegenbe Rudenftarre.

Unterglieber. — \* Sobald er sich niedersett, Gefühl im Hiftgelenke, als würde es ausgerenkt. — Konvulsvisches Zucken in den Beinen und Füßen. — \* Nächtlicher Krampf in den Schenkelmuskeln, worin es Knäuel zusammenzieht — \* Heftiges Jücken an den Waden. — \* Fußgeschwüre mit schwarzem Boden.

Gemeinsames. — Große Schwäche mit Etel vor allen Genuffen und Uebelkeit bei ben Beschwerben. — Blutungen aus allen Deffnungen des Körpers. — Eingeschlasenheitsgefühl in ben Gelenken. — Uebersempfindlichkeit gegen Kalte und Barme. — Budungen in ben Gliesbern. — Borwarts und ruckwarts biegenber Starrkrampf. — Steis

fes Ausgestrecktfein bes gangen Rorpers. - Schlagfluffe. - Nach: theile von Unmafigfeit, Erkaltung und Schweinefleifch. - \* Linde= rung ber Beschwerben im Freien.

Rnochen. - Berfchlagenheit in allen Anochen.

paut. - Friefel : Ausschlag, (auch gurudgetretener), ber Wochnerinnen. - \*Bei ber Uebelfeit, heftiges Juden auf ber reinen haut ber Arme und Schenkel; er muß fragen, bis er fich erbricht.

Solaf. - Gangliche Schlaflofigkeit. - Schlaf mit halboffenen Augen, unruhe und Wimmern. - Defteres Aufschrecken im Schlafe.

Bieber. - Gehr beschleunigter Puls. - Mangel an Lebenswarme. -Froft mit Durft. - Alengftliche, trodine bige mit pergamentartiger haut. - \*In ber Stube plogliche bige mit Schweiß und Schwinbel. - Rachtlicher, fauerriechender Schweiß. - Bechfelfieber mit wenigem Frofte, ftarker Sige, gaftrifchen Symptomen und Bruftbe-Memmung. - Abendliche Fieber : Grazerbationen.

Semuth. - Große Gereigtheit bes Gemuthe und Ungebulbigfeit. -Stille Berbrieflichkeit mit Reigung, alles gu verachten. - Er fann

tein Geraufch leiben.

#### Kali carbonicum. 60.

Sowindel. - Schwindel, wie aus bem Magen. - Dufeligkeit. -Ploglich eintretende Bewußtlofigfeit.

Rapf. - Blutbrang zum Ropfe, mit Rlopfen und Saufen. - Salbfeis tiges Ropfweh mit Uebelfeit. - Drudenber Schmerz im hinterkopfe. - Stiche in ben Schlafen. - Ropfweh beim Fahren. - Große Berkaltlichkeit des außeren Ropfes. - Durre ber Ropfhaare.

Augen. - Stechen in ben Mugen. - Ausschlagebluthen in ben Mugenbrauen. - Raltegefühl in ben Augenlibern. - Gefchwulft und nacht= liches Bufdmaren ber Augenliber. - Reigung gum Starrfeben. -Blenben ber Augen vom Lichte. - Beim Lefen und Geben ins Belle, fcwebenbe Flede por ben Augen.

Dhren. - Entzundungegeschwulft und Eiterausfluß aus ben Ohren. -Stechen zu ben Dhren heraus. - Entzundung und Gefcwulft ber Dhrbrufen. - Berminbertes, abgeftumpftes Bebor.

Rafe. - Rothe und Gefchwulft ber Rafe, mit innerer Gefchwurigkeit berfelben. - Abgeftumpfter Geruch.

Untlib. - Gefichtsgilbe. - Gebunsenheit bes Gefichts. - Gefcwulft und Rothe ber Bacen. - Dide, geschwurige Lippen. - Sommerfproffen.

Bahne. — Bahnweh bloß beim Effen. — Buckend reiffenber Bahnichmert,

- mit Schmerz in ben Gesichtefnochen. Stechenbes Bahnweh mit Badengeschwulft.
- Munb. Trodenheitsgefühl im Munbe, bei reichlichem Speichelzufluffe.
   Stechenbes Halsweh beim Schlingen. Biel Schleim am Gausmen. Geschwulft und Blasen an ber Junge.
- Genuffe. Abscheu vor Schwarzbrob. Große Neigung zu Buder ober Saurem. Beschwerben von Milch und warmen Speisen.
- Befdmad. Bitterer Gefdmad im Munbe.
- Aufftoßen. Saures Aufstoßen. Soodbrennen.
- Uebelkeit. Aengstliche Brecherlichkeit. Saures Erbrechen. Brecherlichkeit von Gemuthebewegungen.
- Magen. Bollheit bes Magens, nach bem Effen. Spannung quer über ben Magen. Magentrampf, burch jeben Genuß erneuert. Stiche in ber Hertzgrube und in ben Hypochonbern, bie ben Athem benehmen.
- hppochonber. Druden und Stechen in ber Lebers und Rierens Gegenb. — Schmerz beim Buden, wie von Berftauchung ber Leber.
- Bauch. Unthätigkeit und Kalte im Unterleibe. Nach bem Effen, ftarke Aufgetriebenheit bes Unterleibes. Stiche im Bauche. Schwere im Bauche. Bauchwassersucht. Webenartige Kolik mit Kreuzschmerzen. Stechen in ben Schöfen.
- Blahungen. Uebermäßiger Blahungsabgang. Blahungsversetzung. Stuhl. Leibesverstopfung. Hartleibigkeit und schwieriger Abgang bes allzu bick geformten Kothes. Zögernder Stuhl wegen Unthätigkeit bes Darmkanals. Schleimige Stuhle.
- 21 fter. Unthatigkeit bes Maftbarms. Iuden am After. Schmerge hafte Ufter : Aberknoten.
- Barn. Saufiger Sarnbrang mit geringem Abgange feurigen Sarns. Beim Sarnen, Brennen in ber Sarnrohre.
- Sefclechstheile. Mangelnder (ober übertriebener) Geschlechtstrieb. Stetes Drangen nach ben weiblichen Geschlechtstheilen. Steachen in ber Schaam.
- Regel. Monatliches zu fruh. Bu schwaches Monatliche. Untersbrückte Regel. Schwieriger Durchbruch ber ersten Regel bei Jungfrauen. Blutabgang bei Schwangeren. Brennenber Weißsluß, mit Kreuzschmerzen und webenartigem Leibweh abgehend.
- Athem. Schwieriger, pfeifenber Athem. Fruh, Frampfhafte Engsbruftigfeit, besonders bei Bewegung.
- Huften. Abends und Nachts, trodner Rigelhuften, fruh mit Auswurf. — Fruh, Krampshuften mit Burgen und Erbrechen. — Reuchhusten mit Bruftentzundung. — Eiter : Auswurf beim Huften.

Luftrobre. — Rauher hals und Beiserkeit, mit ungeheurem Rieffen. Sals. — harte Drusengeschwulft am halfe. — Kropfgeschwulft. — Gesnickfteisiakeit.

Bruft. — Bruftkrampf beim huften. — Lungenentzundung mit Stichen in ber Bruft. — Geschwurige Lungensucht und Lungeneiterung. — Bruft-Wassersucht. — Fruh, herzelopfen mit Blutwallung.

Kreuz. — Steifigkeit zwischen ben Schulterblattern. — Kreuzschmerzen mit wehenartigem Leibweh. — Kreuzschmerzen nach einem Falle. — Biehschmerz vom Kreuze bis in bie Mitte des Rückens.

Oberglieder. — Eingeschlafenheit ber Arme in ber Kalte und nach angestrengter Bewegung. — Fruh im Bette, große Mattigkeit und Kraftlosigkeit in ben Armen.

Unterglieber. — Rachtliches Reissen in den Beinen. — Brennen und Stechen in beh Beinen. — Abendliche Unruhe in ben Beinen. — Kalte ber Füße Abends im Bette. — Stinkender Fußschweiß.

(Gemein sames. — Stechende Schmerzen, sowohl in ben Muskeln und Gelenken, als in inneren Theilen. — Reissende Gliederschmerzen mit Geschwulft, am meisten in der Rube. — Nach Spazierengehen, ohnmachtartige Schwäche und Zitterigkeit. — Große Verkältlichkeit nach Erhigung und Scheu vor freier Luft und Zugluft. — Schmerzhaftige keit der Glieder, wo man sie nur auflegt. — Muskelzucken. — Lähmungen. — Im Freien scheint ihr besser zu sein, als in der Stude; nur ist das Fieder dort heftiger. — Früh um 2—3 Uhr und in der Ruhe sind die Beschwerden schlimmer, als am Tage und bei Beswegung.

Drufen. — Geschwulft und Verhartung ber Drufen nach Quetschungen. Saut. — Brennenbes (und stechenbes) Juden auf ber Haut. — Brensnend judende Flecke, die nach Kragen naffen. — Hautwasserlucht. — Blaurothliche Frostbeulen. — Nachtliches Bluten ber Geschwure.

Schlaf. — Beitige Abendschlafrigkeit. — Spates Einschlafen. — Budungen im Schlafe. — Schwarmerischer Schlaf, mit angftlichen Traumen.

Fieber. — Heftige Blutwallungen, mit Klopfen in allen Abern. — Frost gleich nach ben Schmerzen. — Neigung zu Schauber am Tage. — Nacht Schweiße. — Mangel an Ausbunftung und Unfähigkeit zu schweißen.

Gemuth. — Nergerliche Reigbarteit. — Große Schrechhaftigfeit. — — Nengftliche Befürchtungen.

### 61. Lachesis.

Geift. — Erhöhete Thatigkeit bes Geiftes.

Ropf. - Starter Blutbrang gum Ropfe. - Sammernbes Ropfweh beim

- Buden. Fruh, nach bem Aufftehen, Kopfweh über ben Augen. Scharfes Schneiben im Wirbel, wie mit Messern.
- Dhren. Empfindlichkeit ber Ohren gegen Wind.
- Rafe. Juden in ber Rase beim Effen. Knochenschmerz ber Nase.

   Nasenbluten und Blutschnauben. Eiterausfluß aus ber Nase.
- Untlig. Gesichtsblaffe. Bleifarbiges Gesicht. Blaue Ranber um bie Augen. — Jucken im Gesichte. — Geschwülfte hier und ba im Gesichte. — Rosenartige Entzündung ber Wange unter ben Augen.
- 3 ahn e. Bahnfleischgeschwulft. Abbrockeln hohler Bahne. Bohrenber Schmerz in ben Backengahnen, bis in bie Rieferknochen, besonbers nach bem Effen.
- Mund. Kragen hinten am Gaumen. Robheit im Salfe. Gesfühl im Halfe, wie von etwas Festsigenbem, welches zum beständigen Schlingen reizt. Empsindlichkeit des innern Halfes gegen außern Oruck. Leer-Schlingen, nicht aber Speise-Schlingen vermehrt die Halbsichmerken. Speichelfluß.
- Genuffe. Fruh, Appetitlosigkeit.. Berlorene Reigung zum Tabatrauchen, ohne geraben Wiberwillen bagegen zu haben. — Beftanbiger Durft. — heftiges Berlangen nach Wein und Bier.
- Magen. Schmerzhaftigfeit ber Berggrube beim Aufbruden.
- Bauch. Sie im Bauche. Ceerheitsgefühl im Unterleibe.
- Stuhl. Leibesverstopfung; es geben nur Winde ab. Breiiger, lebmiger, febr flinkenber Stuhl, mit nachfolgenbem Stuhlbrange.
- After. Brennen im After. Maftbarmvorfall beim Stuble.
- harn. heller, schaumender harn. Brennen beim harnen. Stestes Rachharnen, sowohl nach bem Stuhle, als nach Uriniren.
- Gefchlechtstriebes. Große Geilheit und heftige Aufregung bes Geschlechtstriebes.
- Regel. Monatliches zu wenig.
- Schnupfen. Abends Fließichnupfen, fruh Stockichnupfen mit Rafens verstopfung. — Fließichnupfen mit entgundeten Rafenrandern und scharfem, mafferigem Ausflusse.
- Athem. Athembeengung nach bem Effen. Reigung zum Tiefathe men im Sigen. — Bon außerer Berührung bes Kehlkopfs entsteht Erstickungsgefahr.
- Suften. Rurzer, sehr anstrengender Reuchhusten, wobei sich nichts lofen will. — Huften in und nach jedem Schlafe.
- Berührung berfelben will er erftiden. Beiferkeit und mangelnbe

- Stimme beim Sprechen, wie von einem im Rehlkopfe festfigenben fremben Rorper, ber fich nicht lobrauspern läßt.
- Bruft. Nachts, Brennen auf ber Bruft. Aengstliches herzklopfen. Ruden. — Ein tiefer Stich im Ruden, als wenn etwas barin state, zum rudwarts Ueberbiegen und Tiefathmen nothigenb.
- Oberglieber. Nachts, Sige in ben hanbtellern. Rragblaschen an ben hanben und Fingern. Nagelgeschwure.
- Unterglieder. Schwäche und Steisigkeit der Anie. Wadensträmpfe. Flache Geschwüre an den Unterschenkeln. Kalte Füße. Nachts, hige in den Fußschlen. Fußgeschwulft. Tiefe, judende Schrunden an den Zehen.
- Gemeinfames. Große Abmagerung. Abendliche Erschlaffung und Mubigkeit. Schlagfluffe. Abends erhöhete Beschwerben.
- Saut. Juden; nach Rragen wird die Haut bid und es entstehen bide Beulen. Unheitsamkeit ber Haut. Schwammige, bei Berruhrung brennende Geschwure. Blauschwarze Blasen an Handen und Füßen.
- Schlaf. Abends Schläfrigkeit bei Rebseligkeit. Abendliches spätes Einschlafen. — Stete Schlaflosigkeit. — Viele schreckhafte ober geile Traume.
- Fieber. Kleiner, schneller Puls. Durft vor bem Fieber. Kalte und hiße ohne Durft. — Frostigkeit und Verlangen nach Erwärs mung. — Leichtes Schwisen. — Ralte Schweiße.
- Gemuth. Erstatische, leicht gerührte Stimmung. Unruhe, die ind Freie treibt. Neigung zu innerem Gram. Schreckhaftigkeit. Abendliche, an Wahnssinn grenzende Eifersucht. Ungemeine Redfeligkeit. Große Aufgelegtheit zu Spott, Sathre und lächerlichen Einfällen.

#### 62. Laurocerasus.

- Se i ft. Trunkenheitsähnlicher Buftanb. Betaubung. Berlorenes Bewußtsein. Gefühllofigkeit und Abstumpfung bes Empfinbungs- vermögens. Berfianbes und Gebächtnifichwäche.
- Kopf. Dumpfbrudenber, betäubender Kopfschmerz. Dummliche Schwere des Kopfes. Blutdrang zum Kopfe, mit hise und Aloppfen barin. Beim Bucken Gefühl, als falle bas Gehirn nach vorn in die Stirn.
- Augen. Erweiterte, unbewegliche Pupillen. Starre, verbrehete Augen. — Die Gegenstände erscheinen größer. — Gesichtsverbunklung. Ohren. — Schwerhörigkeit.
- Untlig. Eingefallenes, fahlgraues Geficht. Berzogenes Geficht —

Aufgebunsenes Geficht. — Budungen im Gesichte. — Schaum vor bem Munde. — Kinnbadenkrampf. — Ausschlag um ben Mund.

Mund. — Arockenheit ber Mundhohle. — Zusammenziehen bes Schlundbes beim Arinken. — Krampf im Rachen und in ber Speiseröhre. — Berhindertes Schlingen. — Hörbares Kollern ber Getranke burch ben Schlund hinunter. — Verlust ber Sprache.

Genuffe. - Beftiger Durft bei trodnem Munbe.

uebelfeit. - Uebelfeit im Magen und Erbrechen bes Genoffenen.

Magen. — Ohnmachtartiges Magenweh. — Magenentzundung. — Rie tenbes Brennen im Magen.

Bauch. — Raltenbes Brennen im Unterleibe. — Rolifartiges Busams menziehen und Schneiben im Bauche. — 3widen in ber Nabelgegenb.

Stuhl. — Leibesverstopfung. — Durchfall mit Stuhlzwang. — unwills kührlicher Stuhlabgang.

Barn. — Unwillführlicher Sarnabgang. — Unterbruckte harnabsonberung. — harnverhaltung, wie von gahmung ber Blafe.

Gefchlechtstheile. - Brandigwerben ber mannlichen Ruthe.

Regel. - Monatliches zu fruh und gu ftart, mit bunnem, fluffigem Blute.

Sonupfen. - Fliefichnupfen mit Salsweh.

Athem. — Schwacher, angftlicher, langsamer Athem. — Rochelnber Athem. — Engbruftigkeit, als konne sich bie Lunge nicht gehörig ausbehnen. — Lungenlahmung.

Suften. — Rurzes, trodies Sufteln von Rigeln im Salfe. — Suffen mit kopibsem, gallertartigem und blutpunktigem Auswurfe.

Luftrohre. — Krampfartiges Zusammenschnuren ber Luftrohre. — Heiserteit mit Kragen im Kehlkopfe und in ber Luftrohre.

Bruft. — Busammenschnurung ber Bruft. — Stechen in ber Bruft, mehr an ben Ribben. — Druden auf bem Bruftbeine. — Unregelmaßiger Bereschlag.

Semeinsames. — Stechen und Reissen in den Gliebern. — Ungesmeine Abspannung der Kräfte. — Schmerztose Lähmungen der Glieber. — Mangelnde Energie der Lebenskraft und fehlende Reaktion. — Schlagssüsse mit Lähmungen. — Fallsucht Monvulsionen mit Schaum vor dem verschlossen Munde. — Starrkrämpfe. — Schmerztosigkeit dei den Beschwerden. — Abendliche Verschlimmes rung. — Rachts und im Freien fühlt er sich wohler.

Saut. - Raube, fculfrige haut zwischen ben Fingern, wo es von Waffer brennt.

Schlaf. — Unüberwindliche Schlaffucht, besonders nach bem Mittags: effen und Abends.

Fieber. — Schwacher, langsamer ober unregelmäßiger Puls. — Mangel an naturlicher Gebenswarme. — Frostigkeit und Ralte, burch außere Warme nicht zu tilgen.

Gemuth. - Große Niebergeschlagenheit und Traurigfeit. - Mengftliche

teit und Furcht vor eingebilbeten Uebeln. - Berbrieflichfeit.

#### 63. Ledum.

Schwinbel. - Trunkenheits : Schwindet, besonders beim Geben im Kreien.

Ropf. — Betaubenber, bummmachenber Ropfschmerz. — Buthenber, Hopfenber Ropfschmerz. — Drudenber Ropfschmerz mit Unerträglichs feit ber Ropfbebedung. — Erschütterung bes Gehirns beim Fehltreten.

Augen. — Rächtliches Juschwaren ber Augen ohne Schmerz ober Entzäundung. — heftiges Schwaren ber Augen mit übelriechenbem Aussflusse. — Beissende Thranen in den Augen. — Erweiterte Pupillen.

Dhren. - Braufen ober Lauten por ben Dhren. - Schwerhorigfeit.

Rafe. — Brennen in ber Rafe. — Rafenbluten.

Untlig. — Abwechselnde Blaffe und Rothe des Gesichts. — Trodne Gesichtöflechte, die im Freien brennt. — Trodne Bluten auf der Stirn, wie hirsekorner. — Rothe, bei Berührung stechende Aussichlageknoten im Gesichte, wie bei Branntweintrinkern. — Blutschware auf der Stirn. — Drufengeschwulft vorn unter dem Kinne.

Dund - Fein ftechendes Salemeh, mehr außer bem Schlingen.

nebelfeit. - Uebelfeit und Brecherlichkeit beim Ausspucken.

magen. - Magenbruden nach wenigem Effen.

Bauch. — Bollheitsgefühl im Oberbauche. — Rhurartiges Leibweh. — Alle Abende, Leibschneiben. — Bauchwassersucht.

Stuhl. — Leibesverstopfung. — Kothburchfall, mit Schleim und Blut vermischt.

Sarn. — Defterer harnbrang mit geringem Abgange. — Defteres Laffen reichlichen Sarns. — Sarnrhur.

Gefchrechtstheile. — Erhöhter Geschlechtstrieb. — Entzünbliche Geschwulft ber Ruthe und ber Eichel.

Regel. — Monatliches zu fruh und zu ftart, mit hellrothem Blute.

Athem. — Krampfhaftes doppeltes Ginathmen und Schluchzen (Bocksftoffen), wie nach boshaftem Weinen. — Athemversehung vor bem huften, als sollte er erfticken. — Beengtes, schnelles Athmen. — Engsbruftige Jusammenschnurung ber Bruft beim Geben und Treppenfteigen.

Buften. - heftiger huften, mit Auswurf hellrothen Blutes. - Bloß nachtlicher ober Fruh : Suften mit Giter : Auswurf. - Rrampfhafter huften, wie Reuchhuften, mit ichmerzhafter Erichutterung bes Ropfs und ber gangen Bruft.

Luftrohre. — Rriebeln in der Luftrohre. — Luftrohr = Schwindsucht.

Bruft. — Brennender Bundheitsschmerz in ber Bruft. — Stiche in ber Bruft. - Lungeneiterung. - Schafblattern auf ber Bruft.

Ruden. - Schmerzhafte Steifigkeit bes Rudens und ber Lenben beim

Aufstehen vom Gige.

Dberglieber. — Reiffen in ben Armgelenken. — Stiche in ber Schule ter beim Aufheben bes Arms. — Drudenber Schmerz in ben Schulter = und Ellbogen = Gelenken , burch Bewegung verschlimmert. -Gichtenoten an ben Sand- und Finger : Gelenken. — Schweiß ber Sandteller.

unterglieder. — Lahmung im huftgelenke. — Reissen im hufte, Knie = und Fuß = Gelente. — Geschwulft, Spannen und Stechen in ben Anien. - Sartnadige Unterfchenkel : und guß : Gefchwulft. -

Pobagra.

Bemeinfames. - Schmerzhafte Anoten an ben Gelenten, (Enotige Gelenkgicht). — Unerfraglichkeit ber Bettwarme, wegen Sige in ben Gliebern. — Abenbliche Sige in Sanben und Fugen. — Gichtisches Reiffen in ben Gelenken, burch Bettwarme und Abends bis Mitternacht verschlimmert. — Sarte, heiße Gefcwulft ber fcmerzhaften Gelenke. — Abmagerung ber leibenden Glieber. — Bloß bie Schmer: gen in ben Gelenken werben burch Bewegung erhobt. - Rachtheile von Uebermaß geistiger Getrante.

Saut. — Trodenheit der Haut und mangelnde Ausbunftung. — Allgemeine Saut : Baffersucht. - Erodine, heftig judende Flechten, bie im Freien brennen. — Blutichmare. — Blauliche Flecken am Rorper,

wie Petechien.

Schlaf. — Am Tage, Schlaffucht, wie von Trunkenheit. — Rachtliche Schlaflofigeeit mit Unruhe und ichmarmerischen Phantafiebilbern, fo-

bald er bie Augen schließt.

Fieber. — Borherrschende Ralte und Mangel an naturlicher Lebenswarme. - Schweiß von ber minbeften Bewegung. - Uebelriechenber (fauerlicher) Rachtichweiß, mit Reigung fich zu entblogen.

Bemuth. - heftiges, gorniges Gemuth. - ungufriebenheit und Mens fcenhaß. — Liebe gur Ginfamteit. — Große Ernfthaftigfeit.

## 64. Lycopodium.

- Schwindel. Drehenber Schwindel beim Buden und in heißen Stuben. Geift. Berminberte Thatigfeit bes Geiftes.
- Ropf. Blutdrang nach bem Kopfe. Alle Nachmittage, (auch bei Nacht), Reissen in ber Stirn, hin und her. Abendlicher, halbseitiger Kopfschmerz, burch Geistesarbeit sehr erhöhet. Nachtliches Reissen, Bohren und Schaben am außern Kopfe. Grauwerben der Haare. Kahlköpsigkeit. Giternber, übelriechender Kopfsausschlag.
- Augen. Stechen und Schründen in ben Augen, Abends bei Lichte.

   Entzundung ber Augen, mit Thranen am Tage und nachtlichem Buschwaren. Trubsichtigkeit, wie Febern vor ben Augen. Weit= sichtigkeit. Senkrechte Halbsichtigkeit. Lichtscheu.

Ohren. — Austaufen ber Ohren. — Braufen vor ben Ohren. — Schwerhörigkeit. — Ueberempfindlichkeit des Gehors.

- Nafe. Geschwürige Nasenlöcher. Ueberempsindlickeit des Geruchs. Antlit. Geschteblässe, besonders gegen Abend. Erdfahle, gelbliche Geschäftefarde, mit tiefen Falten, blaurandigen Augen und blauen Lippen. Deftere Anfalle von Gesichtsbies. Eiternder und nassender Geschtsausschlag. Sommersprossen. Geschwulft der Unterlieferdrüsen.
- 3åhne. Gelbwerben ber Bahne. Rude in ben Jahnen beim Effen.
   Bahnweh mit Badengeschwulft, durch Warmes und Bettwarme gelinbert. Bahnfiftel.
- Munb. Fauliger Mundgestank. Munbtrockenheit ohne Durst, mit Steifigkeit ber Junge und undeutlicher Sprache. Halbentzündung mit Stichen beim Schlingen. Geschwulft und Eiterung der innez ren halebrusen.
- Genuffe. heißhunger. Appetit beim erften Biffen vergehenb. Allzu große Neigung zu Gußem. Milch erregt Durchfall. Durftlosigkeit bei Trodenheit im Munde.
- Gefchmad. Berlorener Geschmad. Früh Munbbitterkeit mit Uebelkeit. Saurer Geschmad ber Speisen.
- Aufftoßen. Saures Aufstoßen. Soobbrennen. Beftiges Schluchs gen in Anfallen.
- uebelfeit. Deftere Uebelfeiten. Uebelfeit, fruh nuchtern und beim Fahren. Rachtliches Speife : und Gall : Erbrechen.
- Magen. Magenbruden nach jebem Effen, mit bitterem Gefchmack im Munbe. Magenkrebs. Gefchwulft und Empfinblichkett ber herzgrube bei Berührung und gegen feste Kleiber.
- Oppochonbern. Spannung um bie Spochonbern, wie von einem

- Reife. Leberentzundung. Berhartung der Leber. Druden und Spannen in der Leber, besonders nach Sattessen.
- Bauch. Beschwertiche Bollheit und Aufgetriebenheit bes Magens und Unterleibes. — Berhärtungen im Unterleibe. — Leibschneiben im Oberbauche. — Kneipen im Unterleibe. — Bauchwassersucht. — Leisftenbrüche.
- Blabung en. Blahungsversehung. Mangel an Blahungsabgang. Beständiges Kollern und Kulkern im Bauche.
- Stuhl. Anhaltende Leibesverstopfung. hartleibigkeit, mit vergeblichem Stuhlbrange. — Durchfall ber Schwangeren bei erdfahler Gesichtsfarbe. — Blasse, faulicht stinkenbe Stuhle.
- After. Juden und Spannen im After. Maftbarm : Rrampfe.
- Sarn. Defterer Sarnbrang mit hausigem Garnen. Blutharnen. Dunkler Garn mit verminbertem Abgange. Nierengries.
- Geschlechtstheile. Uebertriebener ober mangelnder Geschlechtstrieb. Mehrjahrige Impotenz. Eichel Zripper. Langwierige Aroschenbeit der Scheibe. Brennen in der Scheide beim Beischlafe. Wehabern an den Schaamtheilen.
- Regel. Monatliches zu stark und zu lange bauernd. Allzu schwache Regel. — Traurigkeit vor der Regel. — Fressender Weißsluß.
- Schnupfen. Stockfonupfen mit Berftopfung beiber Rafenlocher.
- Athem. Rurzathmigkeit bei Kindern, besonders im Schlafe. Jebe Arbeit verkurzt ihm ben Athem. — Bruftbeklemmung, burch Geben im Freien verschlimmert.
- Huften. Trockner Husten, Tag und Nacht. Nachthusten, ber ben Magen angreift. Husten, Nachts ohne, am Tage mit Auswurf. Kigel Husten von Tief = Athmen. Husten mit köpibsem, eiterigem Auswurfe. Husten mit grauem, salzig schmeckendem Auswurfe. Blut = Husten.
- Sals. Genickfteifigkeit. Gelbe haut im Nacken. Geschwulft und Steifigkeit einer halbseite. Drufengeschwulft am halfe,
- Bruft. Beftanbiger Druck in ber Bruft. Stiche in ber linken Bruft unb (nervole ober vernachläffigte) Lungenentzündung. — Brufts waffersucht. — Leberflecke auf ber Bruft. — Raffen ber Bruftwarzen. — Herzklopfen, vorzüglich bei ber Verbauung.
- Ruden. Rachtliches Biehen und Stechen im Ruden.
- Oberglieber. Rachtlicher Knochenschmerz im Arme. Bucken in ben Armen und Schultern. Leichtes Ginschlafen ber Arme und Finger. Trockne haut ber hande. Rothe, Geschwulft und Reiffen in ben Fingergelenken.

- unterglieber. Rachtliches Reissen in ben Beinen. Weiße Schenkelgeschwulft. — Geschwulft und Steisigkeit bes Knies. — Zusammenziehschmerz in ben Waben beim Gehen. — Alte Schenkelgeschwüre mit nachtlichem Reissen, Juden und Brennen. — Wassersüchtige Geschwulft ber Füße. — Kalter Fußschweiß.
- Semeinsames. Ziehen und Reissen in den Gliedern, besonders in der Ruhe und Nachts, oder einen Nachmittag um den Andern. Taubheit der Glieder. Krummziehen einzelner Glieder. Zudungen durch den Körper. Ungemeine Abmagerung. Große, innere Kraftlosigkeit. In der Ruhe fühlt man die Schwäche am stärksten und scheuet doch jede Bewegung. Großes Berlangen zur freien Luft, oder Abneigung dagegen. Leichte Verkältlichkeit. Die Besschwerden erhöhen sich Nachmittags um 4 Uhr, aber um 8 Uhr Abends ist es, mit Ausnahme der Schwäche, wieder besser.
- Drufen. Gefdwulft, Entzundung und Giterung ber Drufen.
- Anochen. Entzundung ber Anochen, mit nachtlichen Schmerzen. Anochenkrummungen. Anochenfraß. Anochenerweichungen.
- Haut. Fressenbes Jucken bei Erhigung am Tage. Nassenbe, eiternbe Flechten. — Wundwerben der Kinder, mit Nassen. — Geschwure, die Nachts Reissen und Jucken und bei Berührung Brennen. — Wiutz schware. — Leberslecke. — Sommersprossen. — Wehadern. — Gichtz knoten. — Hautwassersucht einzelner Theile ober des ganzen Körpers.
- Schlaf. Tagesichlafrigkeit bei fpatem Einschlafen, wegen Gebankenzubrang. — Unruhiger Schlaf mit angstlichen Traumen und ofterem Erwachen.
- Fieber. Mangel an natürlicher Lebenswärme. Abendliche Wallung im Blute, mit Unruhe und Zittern. — Gefühl, als stände der Blutlauf still. — Ueberlaufende hise. — Am Tage Schweiß bei geringer Bewegung, besonders im Gesichte. — Alebrige Nachtschweiße.
- Se muth. Stiller Gram und Melancholie mit Verzweiflung an feinem Seelenheile. Aengstlichkeit mit Wehmuth und Weinerlichkeit. — Empsindlichkeit, welche leicht zum Weinen bringt. — Nervofe Angegriffenheit. — Aergerlichkeit und Eigensinn. — Menschenscheu und Angst bei Annaherung berselben.

### 65. Magnes artificialis.

Kopf. — Berichlagenheits = Ropfichmerz, fruh beim erften Erwachen. — Scharfer Druck, wie von einem Nagel ober icharfen Körper, auf einer Stelle bes Gehirns, nach Aerger. — Wundheitsschmerz im Kopfe nach Aerger.

- Augen. Erweiterte Pupillen. Feuerfunken vor ben Augen. Außerhalb ber Sehlinie, weiße sichtparthien vor ben Augen.
- Ohren. Taubhorigkeit, ohne Gerausch im Ohre.
- Rafe. Dumpfiger Geruch vor ber Rafe.
- Antlig. Daufiger Gesichtsschweiß. Abends, unerträgliche, brennenbe Stiche in ben Gesichtsmuskeln. Schmerzhafte Empsindlichkeit rings um ben Lippenrand. Berrenkschmerz im Riefergelenke.
- 3åhne. Berichlagenheits : ober Wundheitsschmerz in ben Wurzeln ber Unter : Schneibegahne. — Bahnweh von Kalttrinken und Eindringen kalter Luft.
- Mund. Fruh ubler Mundgeruch. Abends Speichelfluß mit ges fcmollenen Lippen.
- Genuffe. Balbige Sattigung, auch von Tabak, welcher auf bie Bunge beißt. Abends, starker Hunger.
- Befchmad. Dumpfiger, ichleimiger Gefchmad einiger Dinge.
- Aufftoßen. Aufftoßen mit bem Beschmad von verborbenen Speifen.
- Magen. Magendrucken mit Unruhe und Kalte bes Korpers. Antetiern in der herzgrube.
- Bauch Druden, wie von einem Steine, im Dberbauche.
- Blabungen. Biele Blabungebefcmerben. Abgang vieler beifer und febr ftinkenber Blabungen.
- Stuhl. Leibesverstopfung, als mare ber Mastbarm zu enge. une schmerzhafter Kothburchfall.
- After. Sudende Afteraderknoten. Maftbarmvorfall beim Stuhls gange.
- Sefchlechtstheile. Brennen in ber Ruthe und in ber Gegend ber Samenbilaschen. Erhohter Geschlechtstrieb.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftart. Mutterblutfluß.
- Athem. Rachtliche Engbruftigkeit von Schleim in ber Luftrobre, ber fich fruh leicht auswerfen lagt.
- Suften. Abends und Nachts (vor Mitternacht), heftige Anfalle trocknen huftens. — Konvulsivischer huften. — Krampfhusten nach Mitternacht.
- Sals. Steifigkeit und Rnacken in ben Balswirbeln:
- Bruft. Unerträgliche, brennenbe Stiche in ben Seitenmuskeln ber Bruft.
- Dberglieber. Bieben und Brennen in ben Armen. Budungen und Stofe in ben Armen.
- Unterglieber. Biehen und Brennen in ben Beinen.
- Gemeinsames. Unerträgliches, innerliches Brennen vom Ropfe bis zu ben Fußen, ohne außere Sige ober Rothe. Budungen und

Stoffe burch ben Korper. — Berschlagenheitsschmerz in ben Gelenken, besonders ber Seite, worauf man nicht liegt. — Eingeschlasenheit ber Glieber. — Große Verkaltlichkeit.

Saut. - Erneuertes Bluten frifcher Bunben. - Blutschmare.

Schlaf. — Betäubter Schlummer, früh nach Sonnenaufgang. — Ges gen Morgen wachenbe Schlaftrunkenheit. — Schnarchen im Schlafe.

Fieber. — Rachtliche Sige, ohne Durft, welche Entblogung sucht und vertragt.

Semuth. — Ueberthatigkeit und Uebereiltheit bei großer Erichopfung.
— Unentschloffenheit. — Bornmuthigkeit und Geneigtheit sich zu ereifern.

## 66. Magnetis polus arcticus.

Shwindel. - Trunkenheitsschwindel beim Geben im Freien.

Kopf. — Zerschlagenheits = Ropfschmerz von Ausheben und Bewegen ber Augen. — Drücken im Kopfe, wie auf eine zerschlagene Stelle. — Nach Treppensteigen, Gefühl im Kopfe, wie der Pendelschlag einer Uhr. — Spannung der Kopshaut, als wenn sie zu fest ausläge.

Augen. — Bucken und Ziehen in ben Augenlibern. — Kalte bes schwas ochen Auges, als wenn ein Stuck Eis in der Augenhöhle lage. — Ahranen ber Augen. — Unruhige Bewegung bes Auges. — Starrer Blick.

Dhren. — Taubhörigkeit mit Spannung im Trommelfelle.

Na fe. — heftiges Nasenbluten nach vorgängigem Ropfweh in ber Stirn.
— Geruch in ber Nase wie nach faulen Giern, ober frischer Kalktunche.

Antlig. — Gesichtsblasse. — Spannen im Gesichte. — Beim Zahnweh, einzelne Rucke in ber Beinhaut bes Kinnbackens. — Beim (heftigen, Krampshaften) Gahnen, Schmerz im Kiefergelenke, als wurde es ausgerenkt. — Kinnbackenkramps.

3åhne. — Empfindlichkeit ber Schneibezähne beim Einathmen. — Jahnweh in hohlen Zähnen, mit entzündetem, geschwollenem Zahnsleische,
und geschwollener, rother, heißer Backe. — Rammartiger Schmerz
ber hohlen Zähne, mit einzelnen Aucken im (rechten) Unterkieser. —
Zahnschmerz in heftigem Aucken, als wurde ber Zahn herausgerissen.
— Der Zahnschmerz verschlimmert sich nach dem Essen und in der
warmen Stube, und bessert sich im Freien.

Munb. — Uebler Mundgeruch. — Bermehrter Speichelfluß.

Senuffe. — Abenbliche Efgierbe.

Mufftoffen. - Goodbrennen, befonders nach bem Abenbbrobe.

Bauch. — Aufgetriebenheit bes Unterleibes. — Empfindlichkeit ber Dbers

bauchgegend. — hier und ba im Unterleibe ein Drud, wie auf eine gerschlagene Stelle. — Leistenbruche, mit herausbohrenben Schmerzen.

- Blabungen. Gludfen im Unterleibe, wie von Blabungen. Abende liche Blabungefolit.
- Stuhl. hartleibigkeit, mit bid geformtem, felten und schwierig abe gebenbem Stuhle.
- Sarn. Dunfler Barn.
- Gefchlechtstheile. Uebermäßige Grektionen und Pollutionen.
- Regel. Monatliches zu gering.
- Su ften. Dampfiger, erstickender huften, im Freien verschlimmert. Abende nach dem Niederlegen und gegen Mitternacht, erstickender, trockner Krampshusten, bloß durch Unterdrückung des hustens zu lins dern. — husten von Tabakrauchen.
- Sale. Rniftern und Anaden in ben Balewirbeln.
- Ruden. Berichlagenheitsschmerz im Ruden beim Rudwartebiegen.
- Oberglieber. Schwere in ben Armen. Kalter Schweiß ber Sanbe. Panaritien.
- Unterglieber. Ralter Schweiß ber guffohlen.
- Gemeinsames. Ueberreiztheit und Zittern, große Unruhe in ben Gliedern und große Nervenschwäche. Mattigkeit und Zerschlagens heit in ben Gliedern, im Freien schlimmer. Schwere einzelner Glieder, mit Gefühl von vermehrter Kraft in benfelben.
- An och en. Biehen in der Beinhaut ber Knochen.
- Schlaf. Große Tagesichlafrigkeit, wie Schlaffucht. Schlafbetaus bung. Heftiges, krampfhaftes Gahnen, mit Schmerz im Rieferges gelenke, als wurde es ausgerenkt. Gegen Morgen, tiefer, fefter Schlaf.
- Kieber. Borwaltenbe Frostigkeit und Frostschauber, ben ganzen Sag.
   Frostigkeit bei ben Beschwerben.
- Gemuth. Aengstliches, zaghaftes, milbes Gemuth mit Froftigkeit. Aengstliche, sorgenvolle Bebenklichkeit. Zaghaftigkeit und Muthlosigkeit. — Weinerlichkeit.

# 67. Magnetis polus australis.

- Schwindel. Torfelig und wankend im Gehen.
- Seift. Unfestigkeit und Unstatigkeit bes Geiftes: bie Ibeen laffen fich nicht gehorig festhalten und bie Gegenstanbe schweben nur halbbemerkt vorüber.

Ropf. — Blutbrang zum Kopfe (ohne hife). — Kriebeln im Gehirn, in ber Nasenwurzel und ben Schlafen. — Ropfweh von Geistesanftrengung.

Mugen. - Schmerzhafte, fchrunbenbe Trockenheit ber Augenliber. -

Thranen ber Augen.

Dhren. — Gefühl, als wenn kalter (ober warmer) Bind an die Ohren ginge.

Untlig. - Gefühl eines falten Unhauchens im Gefichte.

3 ahne. — Abends, reiffendes Buden in der Oberkinnlade (ober in einem oberen Augenzahne) nach bem Auge zu. — Stiche in hohlen Jahnen. — Das Jahnweh verschlimmert sich burch warme Getranke.

Mund. - Fruh, ubler Mundgeruch. - Speichelfluß. - Erschwerte

Sprache.

Genuffe. — Gleichgultigkeit gegen Effen, Trinken und Tabakrauchen. — Starker Abend : Appetit. — Deighunger im Fieberfrofte.

Magen. — Magenbruden von Geiftesanstrengung. — Magenschmerz, als wenn man auf eine zerschlagene Stelle brudt.

Stuhl. - Durchfall nach Leibschneiben und Froft.

Harn. — Nachtlicher, unwillführlicher Harnabgang von Schwäche ber Harnorgane. — Unaufhaltsamkeit bes Harns von Schwäche bes Blassenschließmuskels. — Aropfweises, unterbrochenes Harnen, mit Gesfühllosiakeit ber Harnrohre. — Schwacher Parnftrahl.

Sefchlechtstheile. — Ziehen und Zuden im Samenftrange. — Rrampfhaft heraufgezogene Hoben. — Heftig aufgeregter Geschlechtstrieb. — Impotenz wegen ploglichen Vergehens bes Wollustgefühls im Beischlafe.

Regel. — Monatliches zu fruh und zu ftart, mit hellem, mafferigem Blute. — Mutterblutfluffe.

Sonupfen. - Unterbrudter Schnupfenfluß.

Athem. — Aurgathmigkeit, wie von ber Herzgrube' aus. — Seufgenbes Tiefathmen, mit unwillführlichem Schlingen babei. — Langsames, laut schniebenbes Ausathmen vor Mitternacht und eben folches Einathmen nach Mitternacht.

Bruft. — Drudender Bruftichmerg, mit Angit. — Startes Bergelopfen.

Ruden. - hige im Ruden. - Rreugichmergen.

Oberglieber — Kallern und Gludern ben Arm hinab. — Panaritien mit Alopfen in ben Fingerspigen.

Unterglieber. — Lähmiges Ziehen in ben Beinen. — Leichtes Berrenten bes Untersußgelentes. — Wehabern ber Schwangeren. — Einwachsen ber Zehnägel in bas Fleisch.

- Semeinsames. Große Berkaltlichkeit: bei geringer Kalte erfriesen Rase, Ohren, hande und Kuße, die in ber Stube heiß werben, juden und kriebeln. Große Abneigung gegen freie Lust. Gefühl, wie kaltes Anwehen am ganzen Körper. Zudenbe Schmerzen hier und ba. Zerschlagenheitsschmerz ber Theile, worauf man nicht liegt. Biele Beschwerben erhohen sich burch Bewegung.
- Shlaf. Schlaflofigfeit bei Schlafrigfeit vor Mitternacht.

Fieber. — Marme über und über. — Beftanbig vorwaltenbe Barme. Gemuth. — Auffahrenbes Gemuth. — heftigkeit und Bornmuthigkeit.

- Barichheit im Reben und Sanbeln.

# 68. Magnesia.

Ropf. — Druckschmerz über ben Kopf mit Kopfbefangenheit bei geistigen Arbeiten. — Nachts, Stiche im Kopfe, auf ber Seite, worauf er liegt. — Schuppen auf bem Haarkopfe, bie bei nassem Wetter inden.

Augen. — Augenentzundung mit Verdunklung ber hornhaut. — Fruh, Buschwafen ber Augen — Geschwulft bes Augapfels. — Schwarze

Flede por bem Gefichte. — Grauer Staar.

Dhren. — Schwerhorigkeit. — Empfindlichkeit gegen Gerausch. — Geshorverminderung, besonders im 3immer, mit Sumsen und Brausen

im Ohre.

Antlig. — Mißfarbiges, erbfahles Gesicht. — Wechselnbe Farbe. — Spannung im Gesichte, als wenn Eiweiß barauf trocknete. — Ausgebunsenheit und knollige Geschwülfte im Gesichte. — Gesichtsschmerz: nächtliches Reisen, Bohren und Wühlen im Jochbeine, in ber Ruhe unerträglich.

Bahne. — Bahnweh beim Fahren. — Abends und Rachts im Bette, Brennen in ben Bahnen, in ber Ruhe unerträglich und zum Aufftehen nothigend. — Bahnweh mit großer Unruhe bes Korpers. — Rach bem Effen, Stechen in ben Bahnen. — Bahnweh ber Schwangeren.

- Ralte erhöhet bie Bahnichmergen.

Mund. — Rachtliche Trockenheit im Munde. — Blasenausschlag im Munde und an ber Bunge. — Stechenbes halsweh beim Sprechen und Schlingen. — Dft ploglich stockenbe Sprache.

Genuffe. - Starter Appetit auf Gewachsspeisen und Abneigung ge-

gen Fleisch. — Rachtlicher, ftarter Durft auf Baffer.

1

Ge fcm a ct. — Saurer Mundgeschmack. — Geschmacklosigkeit ber Speisen; sie schmeden wie Stroh.

Magen. - Drudenbes Busammenziehen im Magen mit faurem Auffloßen.

- Bauch. Unterleibekrampfe beim Monatlichen und bei Weißfluffabgang. Stuhl. Gartleibigkeit und verhaltener Stuhl. Grune, schaumige Durchfälle, mit Leibschneiben. Sauerriechenbe Durchfälle ber Kinder.
- harn. Sehr vermehrter, und blaffer ober grunlicher harn. harnrhur. Gefchlechtstheile. Berminberter Geschlechtstrieb. Mangel an Erektionen.
- Regel. Monatliches zogernd ober ganz unterbruckt. Gesichtsblaffe und andere Beschwerben bei ber Regel. — Weißschleimiger, beisfender Weißsluß.
- Schnupfen. Bollige Rasenverstopfung, gum Deffnen bes Munbes zwingenb.
- Duften. Starter huften, von Rigel im halfe, mit bunnem, salzigem Auswurfe. Rachtlicher Rrampfhuften. Bluthuften.
- Ruden. Nachts, heftiger Zerschlagenheitsschmerz in Areuz und Ruden. Oberglieber. Nächtliches Reissen in ber Achtel, mit Ariebeln bis in die Finger. Aufgerissen Saut ber Hande. Stechenbe Fressblasen an Handen und Fingern. Entzündliche Geschwulft und Rothe ber Kinger.
- Anterglieber. Brennenbe Flecke am Schienbeine. Blutschwäre am Unterschenkel.
- Gemeinsames. Schmerzloses Juden hier und ba. Abmagerung und Schlaffheit bes Körpers. Allgemeine Schmerzhaftigkeit bes ganzen Körpers. Gefühl großer Mübigkeit im Sigen. Plogs-liches zu Boben Fallen, mit Bewußtsein. Abends, nach langem Sigen, Unruhe in ben Gliebern, die zum Aufstehen nöthigt. Abends und Nachts, so wie in ber Ruhe, entstehen oder erhöhen sich bie meissten Beschwerben.
- Daut. Fresblasen an Sanben und Fingern. Rleine, rothe, spater sich abschuppenbe, schmerzlose Flechten. Beftiges Juden. Tros denheit ber haut. Rleine Blutschware.
- Schlaf. Tagesichläfrigkeit. Unerquicklicher Nachtichlaf. Schlafs lofigkeit von nächtlicher Beklemmung im Unterbauche. Nengstliche Träume.
- Fieber. Abends Frost. Nächtliche, angfiliche, innere hige, mit Unruhe und Scheu vor Entblogung. — Saurer, ober fettiger und stinkender Schweiß.
- Gemuth. Angft und Furchtsamkeit mit Bittern und hige. Abendliche Berbrieflichkeit.

#### Manganum. 69.

Ropf. — Blutbrang gum Ropfe. — Stechenbes ober fpannenbes Ropf= web. - Schmerzhafte Ericutterung bes Gehirns bet Bewegung. -Die in ber Stube entftanbenen Ropfichmerzen beffern fich im Freien und umgetehrt.

Mugen. - Brennenbe Sige und Erodenheit ber Augen. - Rurgfich-

tiafeit.

Dhren. — heftiger Ohrenzwang. — Stechenber Schmert in ben Ohren beim Sprechen, Lachen, Schlingen und ftart Geben. - Bon anderen Theilen zieht fich ber Schmerz in bas Dhr. — Schwerhorigfeit, wie von Berftopfung ber Ohren, mit ber Bitterung fich beffernd und vers folimmernd. - Rnallen in ben Ohren beim Schnauben und Schlingen.

Angeficht. - Blaffes, eingefallenes Geficht. - Durre Lippen. - Ge-

fcmurige Mundwinkel.

- 3 å hne. Schmerzhafte Empfindlichfeit ber Bahne. Schrunbenbes Bahnweh, von Raltem bis gum Unerträglichen erhöhet. — Beftige (reiffende) Bahnichmergen, welche ichnell auf andere Theile, befonbers auf die Ohren, überspringen.
- Munb. Beim Schlucken, ein ftumpfer Stich gu beiben Seiten bes Rehteopfe, bis ine Dhr. - Balemeh, wie fcneibenbe Bunbheit, außer bem Schlingen. — Chronische halbentzundung. — Knotchen und brennende Bladden an der Bunge.
- Genuffe Biderwillen gegen Effen und Sattheitegefuhl. Durftlofigteit.
- Beichmad. Batichiger, ubler Geichmad im Munbe.
- Magen. Brennen im Magen, bis in bie Bruft hinauf, mit großer Unruhe.
- Stuhl Leibesverftopfung Trodner, Enotiger, ichwieriger Stuhl. Darn - Defterer Drang gum harnen. - Erbiger, violetter Bobenfat.
- Befchlechtetheile. Budenbes Bieben in ben Samenftrangen, mit Schwachegefühl in ben Gefchlechtetheilen.
- Regel. Monatliches zu fruh.

Euftrobre. - Fruh und im Freien, raube, beifere Sprache von habituell gewordenem Luftrobrieiben. - Luftrobrichwindfuct.

Schnupfen. - Stockichnupfen mit Berftopfung beiber Rafenlocher. Athem. - Beiber Uthem mit unangenehmer Barme in ber Bruft.

Buften. - Erodner huften von Lautlefen und Sprechen, mit fcmerge hafter Trodenheit und Raubheit im Rehlkopfe. - Fruh, leichter Muswurf vielen, graulich gelben Schleims in Rlumpchen.

Bruft. — Stiche in ber Bruft und im Bruftbeine, herauf und heruns ter fahrend. — Wibrige Warme in ber Bruft. — Bon oben heruns ter kommenbe Stoffe am Bergen.

Semein sames. — heftiges Ziehen und Reissen in ben Extremitäten. — Unerträgliche, nächtlich wühlende Schmerzen in ben Gelenken. — Nach Berkältung, glanzend rothe Gelchwulft ber Gelenke. — Gelenkgicht mit Stechen, Zucken und Wühlen, am meisten die Nacht, oft halbseitig ober über Kreuz, bei glanzend rother Geschwulft ber Gelenke. — Geschwurschmerz des ganzen Körpers bei Berührung. — Viele Beschwerden bessern und verschlimmern sich mit der Witterung, sind aber immer Nachts am heftigsten.

Knochen. — Unerträgliches, nächtliches Buhlen in ben Knochen und ber Knochenhaut. — Entzündung der Knochen und Knochenhaut.

Saut. — Bunbheit und tiefe Schrunden in ber Saut ber Gelenkbeugen. — Judenbe Flechten. — Unheilsamkeit ber Saut.

Schlaf. — Abends, 8 uhr, große Schlafmubligkeit. — Biele, fehr lebs

hafte und beutlich erinnerliche Traume.

Fieber. — Abendlicher Schuttelfrost mit stechendem Kopfweh, ohne Durft. — Judender Nachtschweiß, (oft nur am halse ober an ben Unterschenkeln).

Semuth. - Stille, in fich gekehrte Berbrieflichkeit.

#### 70. Marum.

Kopf. — Drudenber Schmerz im Borberkopfe, burch Buden verschlimmert. Augen. — Die Augen sehen wie verweint aus, mit Beissen in ben Winkeln und Rothe ber Binbehaut. — Beissenbes Thranen ber Augen im Freien.

Ohren. — Ohrenzwang mit stechenbem Schmerze. — Arodne Flechte am Ohrlappchen. — Ein zischenber Ton im Ohre, burch Ueberstreis chen mit ber Hand, Sprechen ober Lusteinziehen burch bie Nase erregt.

Nafe. — heftiges Rriebeln in ber Nafe. — Stechenbes Reiffen hoch oben in ber Nafe. — Gefühl in einem Rafenloche, als fei es zur

- Salfte zugeftopft. - Rafen = Polnp.

Antlis. — Blasse Gesichtsfarbe. — Im Gesichte ofters Gefühl von überlaufender hiße, ohne Rothe. — An der innern Flache der Unterlippe, zu beiden Seiten, ein paar tiefe Furchen mit erhabenen Randern.

Bahne. — heftiges Reiffen in ben Burgeln ber unteren Schneibegabne und in beren Bahnfleifche.

- Munb. Beiffen und Aragen hinten im Rachen und an ber Jungenwurzel. — Stechenbes ober brudenbes halsweh, mit verhindertem Schlingen. — Biel Schleim im Munbe.
- Genuffe. Sungergefühl, fruh und Abends.
- Gefchmad. Moberiger Geschmad im Munbe, nach Schleimrabffen.
- Muffto Ben. Aufschwulten bes Genoffenen mit bitterem Geschmade.
- Magen. Leerheitsgefühl mit Knurren im Magen. Aengstliche Be-Elemmung in ber herzarube.
- Bauch. Leibschneiben nach Erinken (von Bier ober Baffer).
- Blabungen. Saufiger Abgang ftiller, heißer, hepatifch riechenber Blabungen. Blabungsverfegung.
- Stuhl. Reichlicher Abgang breitigen, übelriechenben Rothes. Absgang vieler Mabenwurmer.
- After. Unaufhörliches Juden und Rriebeln im After.
- Sarn. Bermehrter Abgang mafferigen Barns.
- Befdlechtstheile. Gehr verminberter Gefdlechtstrieb.
- Schnupfen. Schufiges Rieffen mit Ariebeln in ber Rafe, ohne Schnupfen. Schnupfen mit Berftopfung ber Rafenhohlen.
- Duften. Abends, nach bem Rieberlegen, kurzer, trodner Reizhusten von Rigel im oberen Theile ber Luftrohre, (ober wie von Staub barin), ber burch bas huften selbst schlimmer wird.
- Bruft. Beengendes Gefühl in ber Bruft, (ohne Bezug auf ben Athem).
   Belegte Bruft mit Trodenheitsgefühl in ber Luftrohre.
- Oberglieber. Rheumatisches Reissen in ben Armen, besonbers in ben Knochen und Gelenken. — Leichtes Ueberknicken ber Finger. — Brennen in ben Fingerspigen. — Panaritien
- Unterglieber. Rheumatisches Reissen in ben Beinen, besonbers in ben Knochen und Gelenken. — Geschwürige, ins Fleisch gewachs sene Zehnägel.
- Gemeinsames. Rheumatisches Reissen in ben Gliebern, besonders in ben Knochen und Gelenken. Eingeschlafenheit ber Glieber. Nervos aufgeregtes, zitteriges Gefühl im ganzen Körper. Um bie Mittagszeit, allgemeines Gefühl von Abspannung. Berlangen nach Bewegung im Freien, die nicht ermübet und ihm sehr wohl bekommt.
- Rnochen. Reiffen in ben Knochen.
- Schlaf. Nachtunruhe und Schlaflosigkeit von Aufgeregtheit, besons bers vor Mitternacht. Spates Einschlafen.
- Fieber. Frostigkeit und Mangel an Lebenswarme. Frosteln nach bem Essen und beim Sprechen über unangenehme Dinge. — Abends erhöhete Warme mit Eraltation und großer Rebseligkeit.

Gemath. — Erägheit: er ift weber zu geistiger noch zu körperlicher Anftrengung aufgelegt. — Nach bem Essen, erhöhete Reizbarkeit. — Ungemeine Aufgeregtheit und Empfinblichkeit. — Unwiderstehliche Neigung zum Singen.

# 71. Menyanthes.

- Ropf. Anhaltende Schwere bes Ropfes. Drudenber Ropfschmerz, burch außern Druck mit ber hand nachlassend, nach bem Essen und beim Treppensteigen erhöhet. — Bon beiben Seiten zusammenpressenbes Kopfweh.
- Mugen. Druden in ben Augen. Erftarren bes Augenlibes, wie tonifcher Rrampf. Schwarzwerben vor ben Augen, beim Lefen.
- Ohren. Stiche in ben Ohren. Ausfluß aus ben Ohren. \* Knachen in bem Ohre beim Rauen.
- Rafe. Spannen in ber Rafenwurzel. Faul: Gier: Geruch vor ber
- Antlig. Rothe und hiss bes Gesichts im Schlafe. Schmerzloses Bucken in ben Gesichtsmuskeln. — hige im Gesichte bei kalten Füßen. — \* Beim Rauen, Schmerz und Anaden im Riefergelenke.
- Mund, Große Arodenheit im Halfe, ohne Durft. Beim Gahnen und Huften, Empfindung, als ware die linke Seite des Gaumens gelahmt.
- Genuffe. heißbunger, ber nach bem Effen vergeht. heftiger hunger nach vorgängiger bige im Magen. Berlangen nach Fleisch und Abneigung gegen Butterbrob.

Magen. - Rnurren und Leerheitsgefühl im Magen.

- Bauch Raltegefühl im Unterleibe. Bunbheitsschmerz ber außern Bauchbebeckungen.
- Stuhl. hartleibigkeit und Leibesverstopfung.
- Barn. Defterer Barnbrang mit vermindertem Abgange.
- Befdlechtetheile. Starter Befchlechtstrieb ohne Ruthenfteifigkeit.

Schnupfen. — Fließschnupfen mit Verstopftheitsgefühl ber Nase. Luftrohre. — Raube, heisere Sprache, mit verstopften Ohren. — Arampshafte Verengerung des Kehlkopses, wobei die Anstrengung beim Athembolen gum Ousten reizt.

Bals. — Genicffeifigfeit. — Lahmiges Spannen in ben Radenmusteln. Bruft. — Jufammenpreffen ber Bruft von beiben Geiten, mit Stichen, burch Ginathmen fehr verschlimmert. — Stiche in ber herzgegenb.

- Ruden. Im Sigen und beim Buden, Berfchlagenheitsfdmerz im Rreuse.
- Oberglieber. Mammartiger Schmerz in ben Armen, Banben und Fingern. Aufgetriebene Abern an ben Banben und Unterarmen.
- unterglieber. Rlammartiger Schmerz in ben Beinen. Bers schlagenheit ber Oberschenkel. Ungemein kalte Fuße.
- Semein fames. Sichtbares, aber unschmerzhaftes Muskelzuden in verschiedenen Theilen, am meisten in ber Rube. Mammartige Schmerzen in ben Ertremitäten. Aneipendes Stechen in ben Glies, bern und Gelenken. Die meisten Beschwerben erhöhen sich in ber Rube und gegen Abend, und bessern sich durch Bewegung und hands aussegen.
- Fieber. Schauber, ohne Frost und ohne Durst, (wie z. B. beim Anhören grausiger Erzählungen), mehr an ben oberen Theilen bes Körpers. — Abendliche Hiße ohne Durst. — Wechselsieber mit Kälte im Unterleibe.
- Gemuth. Banges Gefühl ums Herz, als wenn etwas Bofes bevorftanbe. Wehmuthige, weinerliche Stimmung.

#### 72. Mercurius.

- Sowinbel. Schwindel mit Uebelfeit.
- Kopf. Reissenb brennenber Kopfschmerz in ben Schläfen. Rächts liches, halbseitiges Reissen im Kopfs. Kopfweh, als sollte ber Kopf zerspringen. Gefühl, als wenn ein Band um ben Kopf läge. Haarausfallen.
- Augen. Geschwürige und schorfige Augenlidrander mit Schorfen um die Augen. Augenentzündung mit Unerträglichkeit des Feuerscheins. Starkes Thranen der Augen. Schmerz, wie von einem schneis benden Körper unter den Augenlidern. Beissen und Brennen in den Augen, besonders im Freien. Schwarze Punkte vor den Augen. Angehender schwarzer Staar. Scheu vor Licht und Keuerschein.
- Ohr en. Ohrenzwang mit reissenbem ober stechenbem Schmerze. Geschwürigkeit ber Ohrmuschel. Aussluß von Blut und übelries chenbem Giter aus ben Ohren. Schwammige Auswüchse im Ohre. Seschwulft ber Ohrbrusen. Schwerhorigkeit, nach Schnauben gebessert. Rauschen in ben Ohren.
- Rafe. Rothe, glangenbe Gefdmulft ber Rafe. Melenbluten.
- Untlig. Erbfahle, fcmutige Gefichtsfarbe. Schmutig gelbe Krusften im Gefichte, bie nach Rragen bluten. Bluthenausschlag am

- Kinne. Halbseitige Badengeschwulft. Schrundige, schwarende Lips pen. harte Geschwulft ber Unterkiefer: (Dhr. und hale.) Drufen.
- Bahne. Geschwollenes, klaffendes Jahnsteisch, mit nächtlichem Brennen und Wundheitsschmerze, besonders bei Berührung und Essen. —
  Geschwüriges Jahnsteisch, mit hervorragenden Jacken. Lockerheit
  und Ausfallen der Jahne. Nächtliche, reissende Jahnschmerzen,
  durch kalte Luft, Essen, so wie durch kalt und warm Trinken erregt.
   Stiche in den Jähnen. Die Jahnschmerzen wüthen am heftigs
  sten Abends und die Nacht und werden in der Bettwärme ganz unertraalich.
- Munb. Fauler Mundgeruch. Brennende Geschwure ober Aphthen im Munde. Geschwulft bes weichen Gaumens und bes Schlundes. Brennen im Schlunde. Entzündung und Eiterung des Schlundes. Stete Neigung zu schlingen. Beim Schlingen, stechender Schmerz im Halse und in den Mandeln. Kopidser, stinkender Speichelfluß. Geschwulft ber Junge. Berhartung und Eiterung der Junge. Unvermögen zu sprechen. Heisere, unreine Sprache.
- Genuffe. Beißhunger. Wiberwillen gegen alle Speisen. Uns ausloschlicher, brennender Durft. heftiger Durft auf kalte Getranke.
- Befchmad. Fauliger, (auch falziger ober fuflicher) Gefchmad.
- Uebelteit. Brecherlichkeit mit fußlichem Geschmack im Salfe.
- Magen. Große Berdauungsichmache bei ftetem hunger. Magenbruden, mit Gefühl von Berabziehen beffetben nach jedem Genuffe.
- Sypochonbern. Entzundung und Sarte ber Leber mit ftechenbem Schmerze.
- Bauch. Entzündung bes Unterleibs mit Aufgetriebenheit. Schneiben und Kneipen im Bauche nach Berkaltung. Bauchwasserschaft (nach Entzündung ber Gekrosbrusen). Entzundliche Geschwulft und Eiterung ber Leistendrufen. Rothlauf (Gurtel) um ben Leib.
- Stuhl. Oefteres, vergebliches Noththun mit 3wangen, besonders Nachts. — Mhurartige Durchfälle mit Tenesmus. — Scharfe, blutigschleimige Stuhle. — Sauerriechenbe, grune, ben Ufter wundmachenbe Stuhle.
- After. Maftbarmvorfall beim Drangen auf ben Stuhl und nach bemfelben.
- Barn. Saufiger, schneller harnbrang mit geringem Abgange. Uebermäßiges Sarnen. — Dunkelrother, febr übelriechenber harn.
- Sefchlechtstheile. Eicheltripper. Tripperahnlicher Ausfluß aus ber Ruthe, besonders Nachts. Geschwulft ber Eichel und Borhaut. Eichel: und Borhaut: Geschwure, mit kasigem, speckigem Boben und harten Randern. Nachtliche, schmerzhafte Erektionen. Borsfall ber Gebarmutter.

- Regel. Monatliches zu ftart mit Angft und Leibschmerzen. Giterartiger, freffenber Beißfluß.
- Schnupfen heftiger Fliefichnupfen mit icharfem, mafferigem Ausfluffe.
- Athem. Rurgathmigkeit beim Treppenfteigen und fchnell Gehen.
- Suften. Trodner, angreifender Guften, als sollte er Kopf und Bruft gersprengen. Suften von Reig im Rehltopfe. Bluthuften.
- Sals. Gefdwulft ber Salsbrufen mit ftechenbem Schmerze.
- Bruft. Bruftkrampfe. Stiche in ber Bruft, bis zum Ruden burch, von huften verschilmmert. Brennen in ber Bruft. Lungenentz zundung. Herzelopfen. Miggestaltete, eiternde Bruftwarzen. Schlechte, bem Sauglinge wiberstehende Milch.
- Dberglieber. Rachtliches Reiffen in ben Schultern und Oberarmen. — Rothe, heiße Geschwulft bes Unterarmes. — hautschrunden an ben Fingern. — Reibnagel.
- unterglieber. Nachtliches Reissen in ben Beinen. Wassersuch: tige Geschwulft ber (Ober- und) Unterschenkel. — Schmerzhafte Anoschengeschwulft an ben Füßen.
- Gemeinsames. Nächtliche reisenbe Schmerzen in ben Ertremitäten, mit beständigem Schwisen. Stechende Schmerzen in den Gliebern und Gelenken. Gelenkgicht mit Geschwulft und Kältegesfühl ber leidenden Theile. Abendliche Unruhe in den Gliebern. Große Angegriffenheit und Schwäche von geringer Anstrengung. Nächtliche (und abendliche) Verschlimmerung der Beschwerden. Bettwärme erhöht die Schmerzen dis zum Unerträglichen.
- Drufen. Entzundungsgeschwulft und Berhartung ber Drufen. Giternbe Drufen.
- Knochen. Schmerzhaftigkeit aller Anochen. Entzundung ber Anoschen, mit nachtlichen Schmerzen. Anocheneiterungen. Rhachitis.
- Haut. Nachtliches, in ber Bettwarme vermehrtes Juden. Sogesnannte fette Krage. Trockner, frieselartiger, beim Kragen blutens ber Ausschlag. Nach Kragen brennende Ausschläge. Heiße Entzzündungen mit zögernder Eiterbildung. Syphilitische Geschwure. Leberslede.
- Schlaf. Spates Einschlafen wegen Unruhe und Aengstlickeit. Sehr leiser Schlaf. — Schlummersucht.
- Fieber. Abends und Nachts besonders, Frostschauber, wie mit kaltem Wasser übergossen, so daß er sich selbst am warmen Ofen nicht erwarmen kann. — Große Neigung zu Schweiß und beständig nasse haut bei ben Schmerzen. — Starker, saurer Nachtschweiß.

Semuth. — Große geiftige (und körperliche) Unruhe, besonders Abends und Nachts. — Rachtliche Angst und Bangigkeit. — Eigensinn und Ungeduld. — Neigung zu Jank und Wiberspruch. — Lebensüberdruß.

### 73. Moschus.

Schwindel. - Schwindel bei ber geringften Bewegung bes Ropfs.

Beift. - Betaubungsartige Gingenommenheit bes Ropfs.

Kopf. — Starter Blutdrang jum Kopfe. — Drudenber Kopfidmerz, besonders in der Stirn, mit Uebelkeit. — Schwere des Kopfs. — Spannung im hinterkopfe, bis in den Nacken.

Rafe. - Rrabbeln in der Rafenfpige. - Rafenbluten.

Mufftogen. - Defteres gewaltsames Luftaufftogen.

Magen. — Bollheit und Beengung in ber Magengegend. — Druden in ber herzgrube bis hindurch in ben Ruden.

Bauch. — Aengstliche Bollheit und Beengung im Unterleibe, mit Unzuhe. — Spannung und Drücken im Unterleibe, vom Magen ausgeshenb. — Hysterische Unterleibes (und Mutters) Krämpfe.

Blabungen. - \* Berfette, fich feft ftemmende Blabungen.

Stuhl. — Mehrtagige Stuhlverstopfung. — Guflich fabe riechenbe Stuhlabgange.

Sarn. - Stechenb ammoniafalisch riechenber harn.

Befchlechtstheile. - Beftig aufgeregter Gefchlechtstrieb.

Regel. - Monatliches zu fruh und zu ftart.

- Athem. Athembeengung von erftidender Busammenschnurung ber Bruft, \* sobald er kalt wird.
- Luftrohre. Gefühl in der Rehle, wie von Schwefelbampf, mit Bus fammenschnurung ber Luftrohre.
- Bruft. Krampfartige Zusammenschnurung ber Bruft ohne Huften, \*befonders wenn er kalt wird. — \*Schmerzhaftigkeit der Bruft uns ter den Armen, wenn er barauf bruckt. — Aengstliches Gerzklopfen.
- Unterglieber. Kaltegefühl auf bem Schienbeine. Unruhe in ben Unterschenkeln, mit Gefühl, als wollte er erstarren, zum Bewegen bes Beins nothigend.
- Gemeinsames. Alammartige Schmerzen in den Gliebern. Prischeln in den Gliebern, \* mit Schwere in benselben. Bittern und Beben durch den ganzen Körper. Schwäche, welche mehr in der Ruhe, als in der Bewegung fühlbar ist. Ohnmacht, mit nachfols genden Kopfschwerzen. Starrkrämpfe. Tonische Krämpfe der

Hypochonbristen. — Der Theil, worauf er liegt, schmerzt wie verrenkt ober zerbrochen. — Die Beschwerben, besonders der Respiration, verschlimmern sich beim Kaltwerben. — Die freie Luft scheint ihm empsindlich kalt.

Saut. — Unerträgliches Brennen in ben Flechten.

Schlaf. — Große Schläfrigkeit, besonders Vormittags. — Schlafiosigs keit hysterischer Personen — Schlummersucht.

Fieber. — Voller beschleunigter Puls. — Schauber, welcher sich vom Saarkopfe aus über ben ganzen Körper verbreitet. — Alle Morgen gelinder Schweiß.

Semuth. - Sprochondrifche Mengftlichkeit und Berbrieglichkeit.

### 74. Muriaticum acidum.

- Kopf. Schwere im hinterkopfe, mit Dufterheit vor den Augen. Ropfweh, als wenn das Gehirn zerriffen oder zertrummert mare. — Stechendes Kopfweh. — Kopfweh von Aufrichten im Bette und Bes wegen der Augen.
- Augen. Geschwulft und Rothe ber Augenliber. Senkrechte Balbs sichtigkeit.
- Ohren. Mammartiges Reissen im Ohre. Gefühllosigkeit bes in: neren Gehörganges. Schwerhörigkeit. Empsinblickeit gegen Gerausch.
- Antlig. Glühend rothe Backen beim Gehen im Freien, ohne Durft. — Schorsiger Blüthenausschlag im Gesichte, besonders um den Mund. — Sommersprossen. — Dicke, geschwollene Unterlippe.

Bahn e. - Rriebeln in ben (untern) Bahnen. - Rlopfendes Bahnmeh,

- von Kalttrinken verschlimmert, burch Warme gebessert. Geschwols lenes, leicht blutendes und schwarendes Zahnfleisch.
- Munb. Grofe Trockenheit ber ganzen Munbhohle. Die Junge ift beim Sprechen fo schwer, als wenn Blei barin ware. — Tiefe Geschwure an ber Junge. — Lahmung ber Junge und erschwertes Sprechen.
- Senuffe. Gefrafigteit und beftanbige Reigung gu trinten.
- Auffto fen. Fauliges (ober bitteres) Aufftogen.
- Magen. Leerheitsgefühl im Magen. Unangenehmes Krankheitsges fühl im Magen.
- hppochonbern. Spannenbes Rlemmen (ober Leerheitsgefühl) in ben hppochonbern.
- Bauch. Aufgetriebenheit bes Unterleibes. Unterleibskrampfe mit Kneipen von ber Nabelgegend nach ben Seiten hin. — Unangenehmes Gefühl von Leerheit und Unbehaglichkeit im Unterleibe.

- Stuhl. Kothburchfall mit Schründen und Brennen im After. unwillführlicher Abgang mafferigen Stuhls, beim Harnlaffen. — Allzu bunn geformter Stuhl. — Blut beim Stuhle.
- After. Fliepende Hamorrhoiben. Dickgeschwollene und entzundete Afteraderknoten mit brennendem Wundheitsschmerze. — Mastdarms Borfall beim Harnen.
- Sarn. Defterer harnbrang mit reichlichem Abgange. Uebermäßiger Abgang mafferigen harns. Erschlaffung ber Blase und bes Blasenhalses.
- Sefchlechtstheile. Impotenz und ichlafender Gefchlechtstrieb.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftart.
- Athem. Tiefer, ftohnenber Athem.
- Su ft en. Deftiger, teuchender huften, mit nachfolgendem Kollern in bie Bruft binab. Bluthuften.
- Buftrohre. Unhaltende Beiferkeit.
- Bruft. Stechen in der Bruft und herzgegend beim Athmen und bei ftarker Bewegung. Schneibende Stofe in der Mitte der Bruft, mit stumpfem Druden hinten in der Brufthohle. Nachts so ftarter herzichlag, daß man ihn im Gesichte fuhlt.
- Ruden. Beftig brudenber Rudenfchmerz, wie von Berbeben.
- Dberglieber Schwere ber Arme, besonbers ber Borberarme. Bieben in ben Oberarmen — Schorfiger Ausschlag auf bem Handund Finger- Ruden. — Rachtliche Taubheit ber Finger.
- unterglieber. Rrampfhaftes Reissen in ben Oberschenkeln. Wankenber Gang, wegen Schwache ber Oberschenkel. Faule Geschwure an ben Unterschenkeln. Geschwollene, brennenbe Zehspigen.
- Semein fames. Biehendes Reiffen in ben Ertremitaten in ber Ruhe, von Bewegung gelindert. — Berschlagenheitsschmerz aller Gelenke. ungeheure Mattigkeit; sobald man sich sett, fallen die Augen zu. — Große Empfindlichkeit gegen feuchte Witterung.
- Knochen. Die Beinhaut aller Knochen schmerzt, wie in Bechselsfiebern.
- Saut. Schorfige Ausschläge, die besonders in der Bettwarme juden.
   Schmerzhafte, faule Geschwure, welche in ihrem Umfange brennen.
   Bei Beruhrung stechende Blutschware. Schwarze Blattern.
- Schlaf. Große Tagesschläfrigkeit, welche sich bei Bewegung sogleich verliert. Besonders vor Mitternacht, stetes Schnarchen, Stöhnen, Umherwersen und Sprechen, mit herunterrutschen im Bette. Defeteres zeitiges Erwachen von Frost im Bette.
- Fieber. Schuttelfroft ohne Durft, mit Gahnen und Dehnen. Sige

ohne Durft, mit Neigung sich zu entblogen. — Schweiß, Abende beim Ginschlafen bis Mitternacht.

Semuth. — In sich gekehrte Stille, mit angstlicher Beforgniß. — Traurigkeit — Reigung zu Born.

# 75. Murias magnesiae.

- Schwinbel. Taumeligkeit im Kopfe, mit Schwere besselben, besons bers fruh.
- Kopf. Spannenbes Druden im Borbertopfe beim Erwachen. Abends im Bette, Greifen und Toben in den Schläfen. Taubheitegefühl in der Stirn. — Das Kopfweh wird burch warmes Ginhullen gelindert.
- Augen. Augenentzundung mit Rothe des Weißen und starkem Brennen beim Sehen ins Helle. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — Gilbe des Weißen im Auge.
- Ohren. Pulsiren im Ohre. Taubhorigkeit, als lage etwas por ben Ohren.
- Na fe. Geschwulft ber Nasenflugel. Geruchmangel, bei Schorfen in ben Nasenlochern, bie bei Beruhrung heftig schmerzen.
- Untlig. Bleiche, gelbliche Gesichtsfarbe. Gesichtsausschlag, ber bei Berührung heftig schmerzt. Klammschmerz in ben Gesichtsknochen. Große, helle Blasen im Rothen ber Lippe.
- 3 åhn e. Schmerzhaftigkeit ber oberen Schneibezahne, mit Gefühl, als waren sie zu lang. Jahnweh, burch Berührung ber Speisen sehr verschlimmert. Geschwollenes, schmerzhaftes, leicht blutenbes Jahnefleisch.
- Mund. Berbranntheitsgefühl des ganzen innern Mundes. Dider, zaher, schwer los zu rauspernder Schleim im Halse.
- Genuffe. heißhunger und hungergefuhl im Magen. hunger, ohne zu wiffen, worauf. Reigung zum Raschen. haufiger Durft.
- Aufstoßen. Aufsteigen in ben Schlund, wie eine Rugel, burch Aufsstoßen vergehend. heftiges Schluchzen bei und nach bem Mittagssessen, bag ber Magen bavon wehe thut.
- Magen. Geschwur- und Berschlagenheitsschmerz im Magen, mit außes rer Empfindlichkeit bei Berührung.
- hppochonbern. Chronische Entzundung ber Leber. Stiche in ber Lebergegend. Druckender Leberschmerz, am schlimmften beim Liegen auf ber rechten Seite.
- Bauch. Stete, hohe Aufgetriebenheit bes Bauche, mit Betftopfung. Reiffen im Bauche. Alte, schmerzhafte harte in ber rechten Unter-

leibsseite. — Systerische Mutter: und Unterleibskrampfe, bie sich bis in bie Oberschenkel erstrecken und Abgang von Beiffluß zur Folge haben.

Stuhl. — Knolliger, harter, schwieriger, ungenüglicher und gogernber Stuhl. — Durchfall mit Schleim und Blut.

Regel. — Monatliches zu fruh und zu ftark, mit heftigen Kreuzschmerz zen und auffallender Blaffe des Gesichts. — unterdruckte Regel. — Weißfluß, besonders bei Bewegung.

Schnupfen. - Schnupfen mit Geruchs = und Geschmacks = Bermindes rung, und mit gelbem, wibrig riechenbem Rasenschliem.

Buften. - Trodner Suften, Abends und Nachts. - Nachtlicher Krampf: buften mit Rigel im Salfe.

Bruft. — Stiche am Herzen, bie ben Athem versehen. — Herzklopfen im Sigen, welches bei Bewegung vergeht.

Ruden. - Brennen im Ruden, besonders nach bem Beischlafe.

Oberglieber. — Eingeschlafenheit der Arme, früh beim Erwachen. Unterglieber. — Im Sigen, Unruhe in den Oberschenkeln. — Fuße

ichweiß.

Gemeinsames. — Unruhe im ganzen Körper, sobald sie Abends im Bette die Augen schließt. — Allgemeines Krankheits: und Zerschlazgenheits: Gefühl, mit großer Empfindlichkeit gegen Geräusch. — Hrefterische Kramps-Anfälle. — Die meisten Beschwerden entstehen Nachts und in der Ruhe, besonders im Sigen, und werden durch gekinde Bewegung erleichtert. — Mit Ausnahme der Brustbeschwerden fühlt man sich im Freien wohler.

Schlaf. — Große Tagesschläfrigkeit, mit Gahnen und Tragheit. — Nachtliche Schlaflosigkeit wegen hite, mit großer Unruhe und ftar:

tem Durfte. - Spates Ginschlafen.

Fieber. — Abendlicher Froft, im Bette vergebend. — Nachtschweiß nach Mitternacht.

Gemuth. — Aengstliche und weinerliche Stimmung. — Berbrieflicher Mismuth.

# 76. Natrum carbonicum.

Sominbel. - Schwindel von Beintrinken und Geiftesanstrengung.

Geift. — Dufterkeit im Ropfe mit Unfahigkeit zu benten und zu Kopfsarbeiten, besonbers in ber Stube und in ber Rube.

Kopf. — Ropfschmerzen von Geistesanstrengung. — Kopfweh in ber Sonne. — Ropfweh mit Stechen zu ben Augen heraus. — Reissen, außerlich am Vorderkopfe, zu gewissen Stunden bes Tages.

- Augen. Stechen in ben Augen von Innen heraus. Entzündliche Geschwulft ber Augenliber. hornhautgeschwüre. Er kann keine kleine Schrift lesen. Lichtscheu. Schwarze Punkte ober biens benbe Blige vor ben Augen.
- Dhren. Schwerhorigkeit. Empfinblichfeit gegen Beraufch.
- Rafe. Empfindlichkeit ber Rafe. Die haut schalt fich ab auf ber Rafe.
- Antlig. Gelbe Flecken auf der Stirn und Oberlippe. Biele Som= mersprossen im Gesichte. — Hiße des Gesichts, mit Rothe besselben. — Rassender, slechtenartiger Ausschlag an der Nase und um den Mund.
- 3ahne. Aeußerste Empfindlichkeit ber untern (Schneibe-) 3ahne. Bahnweh beim Effen von Sugem ober Dbft.
- Munb. Brennenbe, flache Gefchwure und Biafen im Munbe. Stottern, wegen Schwere ber Bunge.
- Genuffe. Bormittage, wilber hunger. Reigung zum Rafchen. Seftiger, anhaltender Durft. Rachtheile von kalt Trinken.
- Gefdmad. Bitterer, (ober faurer) Munbaefdmad.
- uebelfeit. Stete, mabbliche Uebelfeit.
- Magen. Ungemeine Verbauungsschwäche, welche nach bem geringsten Diatfehler, ober schon nach jedem Effen, Mismuth und allgemeines Unbehagen hervorbringt. Magenbrucken nach jedem Effen. Emspfindlichkeit ber herzgrube gegen Berührung.
- Spodonbern. Stiche in ber Milg ober Lebergegenb.
- Bauch. Aufgetriebener Unterleib. Rolif mit eingezogenem Rabel.
- Blabungen. Ungemeine Blabungserzeugung, mit schmerzhaftem Umgehen im Bauche. Abgang sauer ober faul riechenber Winde.
- Stuhl. Defterer, vergeblicher Stuhlbrang. Ungenüglicher Stuhl. Blutige Stuhle. Stuhlzwang beim weichen Stuhle.
- Sarn. Stinkenber, Schleim absehenber harn. Defterer ftarker harnbrang mit übermäßigem Abgange. Brennen in ber harnrohre bei und nach dem harnen.
- Sefchlechtstheile. Sehr erhöheter Geschlechtstrieb, wie eine Urt Priapismus. Quetschungsschmerz in ben Hoben. Wundheit am Hobensade. Pressen und Drangen nach ben weiblichen Geschlechtstheilen, als wenn ba Alles heraus wollte.
- Regel. Monatliches zu fruh, mit Kreuz- und Unterleibs : Schmerzen. Starter Beiffluß nach vopgangigen Leibschmerzen.
- Schnupfen. Nasenverstopfung mit hartem, übelriechendem Schleime.
   Schnupsen mit heiserkeit von bem minbesten Luftzuge, nur nach Schweiß vergebenb.

- Athem. Aurzathmigkeit und Engbruftigkeit, von Spannen auf ber Bruft.
- huften. huften mit falzig zeiterigem Auswurfe. heftiger, trodner huften, wenn er aus ber Ralte in bie Warme kommt.
- Sals Geschwulft ber Salsbrufen. Barte Geschwulft ber Schilbbrufe.
- Bruft. Steter Frost in ber linken Seite. Rachtliches, angstliches Bergklopfen, wenn man auf ber linken Seite liegt.
- Oberglieber. Reissen in ben Schultern mit Mattigkeit ber Arme. — Flechten ober Warzen auf bem Handrucken. — Brennende Blasfen an ben Fingern.
- unterglieber. Schwere in den Beinen und Füßen. Unsicheres Gehen. Verkurzung der Kniekehlstechsen. Flechten an den Kniekehlen. Leichtes Vertreten und Verrenken des Untersußgelenkes. Kalte Füße. Chronische Fersengeschwüre, aus Fresblasen entstanden. Blasen an den Zehespisen und Wundheit zwischen den Zehesn.
- Gemein sames. Unwillschrliches Zucken in den Muskeln und Gliebern. Leichtes Berheben und Berrenken. Schlassheit und Unsestigkeit des ganzen Körpers. Besonders früh, große Schwäche und Mattigkeit in den Gliebern. Nach wenigem Gehen, Mattigkeit zum Umsallen. Leichte Berkältlichkeit. Scheu vor der freien Luft. Abends große Unruhe im Körper, wenn er sich nicht geistig beschäftigt. Die meisten Beschwerden entstehen im Sigen, und verzgehen durch Bewegung, Drücken und Reiben. Bei den Schmerzen, Angst, Zittern und kalter Schweiß. Gewitterluft erhöht die Bessschwerden.
- Drufen. Geschwulft und Berhartung ber Drufen.
- Haut. Trockenheit ber Haut, aber sogleich starker Schweiß bei ber geringsten Unstrengung. Die Flechten vergrößern sich und eitern. Gelbe Ringe von Flechten. Geschwure mit Geschwusst und Entzündungsröthe an ben leibenben Theilen.
- Schlaf. Unüberwindliche Tagesschläfrigkeit, bei abendlichem späten Einschlafen. — Nächtliche Unruhe. — Bucken und Rucken im Schlafe. — Biele, lebhafte Traume.
- Fieber. Frostschauber ohne Durft, balb mit kalten hanben und warmen Backen, balb umgekehrt. — Nachtschweiß mit haut= Trockenheit wechselnd. — Kalter Angstschweiß mit Bittern bei ben Schwerzen.
- Gemuth. Große Angegriffenheit bes Gemuths, wo jebes Ereignis, (3. B. Musit), Bittern erregt. — Unruhe, mit Anfallen von Aengstlichteit, besonders bei Gewitterluft. — Scheu vor Menschen und Gessellschaft. — Hopochondrische Laune.

# 77. Natrum muriaticum.

- Schwindel. Schwindel mit Rucken im Kopfe und Unbesinnlichkeit. Schmerzhafte Duseligkeit im Kopfe.
- Geift. Berftandes = und Gebachtniß = Schwäche. Gebankenlofigkeit und Zerstreutheit. ungeschicktheit.
- Ropf. Tägliche Kopfschwere, besonders im Hintertopse, die Augen zuziehend. Heftiges Kopsweh, als sollte der Kopf zerspringen. Kopfgichtanfälle mit Uebelkeit und Erbrechen. Schmerzhafte Stiche durch den Kopf, die wie ein Ruck hindurch fahren. Kopsweh, oft ungeheurer Art, bei den meisten anderen Beschwerden. Erhöhung der Kopsschwerzen früh, bei Bewegung, von kalter Luft und nach Aerger. Starkes Ausfallen der Haare, selbst aus dem Backenbarte.
- Augen. Augenentzundung mit geschwürigen Augenlidern und klebrigem Schleime in ben (außern) Augenwinkeln. Scharfe Thranen in den Augen. Abendliche Verschließung der Augenlider. Bufammenlaufen der Buchstaden beim Lesen. Angehender schwarzer Staar.
- Ohren. Geschwulft und hige bes außern Ohres. Eiteriger Ausfluß aus ben Ohren. Sausen in ben Ohren. Schwerhorigkeit.
- Na fe. Trockenheit ber innern Nase. halbseitige Taubheit ber Nase. Schmerzhafte Geschwulft einer Nasenhalfte. Geruchsmangel.
- Untlig. Gilblich erbfahle Gesichtsfarbe. Fettglanzendes Gesicht. Schweiß im Gesichte beim Effen. Flechtenausschlag um ben Mund. Missige und geschwurige Lippen. Geschwulft ber Unterkieferdrusen.
- 3 åhne. Große Empfindlichkeit der Jahne gegen Luft und Berührung.
   Ziehendes Zahnweh, bis in die Ohren und den Schlund. Zahnfleischgeschwulft, mit Empfindlichkeit gegen Kaltes und Warmes. Fauliges, leicht blutendes Zahnsleisch. — Zahnsiftel.
- Munb. Brennenbe Blasen im Munbe und auf ber Junge. Langwieriges Halsweh, als musse sie einen Knollen wegschlucken. — Halsentzundung mit stechenden Schmerzen. — Fruh, Schleimrahksen. — Taubheit einer Jungenhälfte. — Schwieriges Sprechen, wegen Schwere ber Junge. — Empsindung, wie von einem Haare auf ber Junge.
- Genuffe. Uebermaßiger Mittags = und Abend = Appetit. Ubneisgung gegen Brod und Fettes. Reigung zu Bitterem. Nach= theile von sauren Speisen und Brod. Bestänbiger Durft, mit Beschwerben nach Erinken.
- Gefchmatt. Geschmatteverluft. Fauler ober saurer Mundgeschmat.
   Langer Nachgeschmat von sauren Speisen.

- Aufftoßen. Saures Aufstoßen nach bem Effen. Rach bem Effen, viel leeres Aufstoßen und Soobbrennen. Burmerbefeigen.
- Uebelkeit. Fruh Uebelkeit. Erbrechen, zuerst ber Speisen, bann Galle.
- ,Magen. Drücken im Magen, wie von einem Steine, mit Uebelkeit.

   Zusammenziehender Magenkrampf mit Uebelkeit. Greisen in der Herzgrube. Empsindlichkeit der geschwollenen Herzgrube. Rothe Flecken auf der Herzgrube.
  - Sypochonbern. Chronische Entzundung ber Leber mit ftechenbem Schmerze.
- Bauch. Aufgetriebenheit bes Unterleibes. Hypochonbrische Unbehaglichkeit im Unterbauche. — Tägliches Schneiben und Kneipen im Unterleibe.
- Blahung'en. Lautes Knurren und Kollern im Bauche. Blas hunges Bersegung, mit Schneiben und Kneipen.
- Stuhl. Vergeblicher Stuhlbrang. Leibesverstopfung. Schwies riger Stuhlabgang mit Stichen im Mastdarme. Unwillkührliche Stühle.
- After. Brennen im After und Maftbarme bei und nach bem Stuhlsgange. Stechenbe After : Aberknoten. Flechte am After.
- Barn. Starter harnbrang, Zag und Racht, mit reichlichem Abgange.
   Unwilltuhrlicher Abgang bes Urins beim huften, Riefen, Geben.
- Gefhlechtstheile. Cicheltripper. Nachtripper. Juden in ber Schaam. Uebermäßiger Geschlechtstrieb bei Impotenz. Unsfruchtbarkeit bei zu früher und zu ftarker Regel.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftark, (ober zu spat und zu geringe). — Unregelmäßiges Monatliche. — Unterdrückte Regel. — Zögernder Durchbruch ber Regel bei Jungfrauen. — Kopfweh vor, bei und nach der Regel. — Scharfer Weißsluß bei Gilbe des Gesichts.
- Schnupfen. Fruh, Stode (ober Fließe) Schnupfen mit Geruchsund Geschmacks - Verluft.
- Athem. Engbruftigfeit bei Sanbearbeit und ichnell Geben. Der Athem icheint ihm heiß zu fein.
- husten. Langwieriger, kurzer husten, mit Schnarcheln auf ber Brust.
   Früh-husten. Tag und Nacht, husten, von Ligel in der herzegrube. Husten mit Auswürgen blutigen Schleims. Beim husten, Kopsichmerz, welcher die Stirn zersprengen will, und Brust-Stechen.
- Bruft. Stiche in ber Bruft und ben Bruftseiten. Starkes, angftliches herzklopfen, am schlimmsten beim Liegen auf ber linken Seite. — unregelmäßiger, oft aussechenber herzschlag.

- Nücken. Lahmige Berschlagenheit im Rücken. Biehen im Rücken. Dberglieber. Mattigkeit und lahmige Schwere in ben Armen. Warzen im Handteller. Schweissige Hande. Eingeschlasenheit und Kriebeln in ben Fingern. Viele Neibnagel.
- unterglieber. Berrenfichmerz im Guftgelente. Biehichmerz in
- ben Beinen. Schmerzhafte Berkurzung ber Kniekehlstechsen. Schwere ber Unterschenkel und Fuße. Stiche in ben Suhneraugen. Gemeinsames. — Große Abspannung aller Geiftes = und Korper= Krafte nach Anstrengung. — Jebe Bewegung erregt ungemein ben
- Rrafte nach Anstrengung. Jebe Bewegung erregt ungemein ben Blutlauf. Früh, große Zerschlagenheit und Mattigkeit ber Gliesber. Ungemeine Magerkeit. Leichte Verkaltlichkeit. Beschwersben von vielem Sprechen. Bose Folgen von Aerger. Flechsensverkürzungen. Zucken in ben Muskeln und Gliebern. Lähmungen. Hysterische Beschwerben. Die nächtlichen Schmerzen besnehmen ben Athem und verursachen eine Art halbseitiger Lähmung. Am mattesten ist man früh im Bette.
- Saut. Neffelausschlag nach ftarter Bewegung. Blutichmare. Wagelgeschwure und Reibnaget.
- Schlaf. Tagesschläfrigkeit. Nächtliche Schlaflosigkeit mit vergeblichem Haschen nach Schlaf. — Früh, Unausgeschlafenheit. — Schwärmerischer Schlaf. — Aengstliche Träume.
- Fieber. Unregelmäßiger, oft aussetzenber Puls. Stete Frostigkeit und Manget an Lebenswarme. — Durft im Froste, aber noch ftarter in ber hige. — Wechselsieber mit heftigen Kopfschmerzen, besonders in ber hige.
- Sem uth. Mergerliche Reizbarkeit und leichtes Auffahren. Weinerliche Traurigkeit, burch Troftzuspruch verschlimmert. — Aengfilichkeit und Schreckhaftigkeit. — haß gegen Personen, bie ihn ehemals beleibigt haben.

### 78. Nitrum.

- Schwindel. Früh, betäubende Schwere bes Kopfes, wie nach Rausch. Ropf. Blutdrang zum Kopfe. Stechende Kopfschwerzen. Gestühl von Zusammendrücken im Hinterkopfe, durch Aufbinden ber Haare erleichtert. Drückende Kopfschwerzen, durch Kaffee verschlimsmert, durch Fahren im Freien gelindert. Kopfweh nach Genuß von Kalbsteisch. Schwerzhafte Empsindlichkeit der Kopfhaut.
- Augen. Fruh nach bem Waschen, Brennen in ben Augen. Schwarzwerben vor ben Augen (nach Kamphergeruch). — Abends regenbogenfarbige Kreise um bie Lichtslamme.

- Dhren. Nachtliches Stechen in ben Ohren, im Liegen barauf schlims mer. — Taubhörigkeit von Lahmung ber Gebor : Nerven.
- Na fe. Entzundung ber Nasenspige und Stiche barin. Nasenbluten, mit effigscharfem Blute.
- Antlig. Rothe ber Wangen, mit Spannen barin, bei erhöhetem Kopfschmerze. Zusammenziehschmerz in ber Stirn, in ben Augen und im Gesichte, welcher sich in ber Nasenspiese konzentrirt.
- 3åhne. Stechendes ober reissendes Jahnweh. Nächtlicher, klopfensber Jahnschmerz, durch Kaltes verschlimmert. Geschwulft und leichstes Bluten bes Jahnsleisches, wie Skorbut.
- Mund. Mundgestank. Stechendes Halbmeh, mit Entzündung bes weichen Gaumens und bes Japfchens. Verhindertes Schlingen von Spannen und Schneiben im Rehlkopfe. Weiß=schleimig belegte Junge.
- Genuffe. Abende mehr Appetit, als Mittags. Heftiger, anhaltenber Durft.
- uebelfeit. Rachtliche uebelfeit, wie gum Erbrechen.
- Magen. Krampshaft zusammenziehender, klammartiger Magenschmerz, besonbers nach Kalbsteischgenuß. Brennen im Magen. Drücken in ber Herzgrube.
- Spodonbern. Stiche in ben Mieren.
- Bauch. Drückender Schmerz in der Lenbengegend und in der Ruhe, besonders durch Huffen verschlimmert. Heftige Leibschmerzen nach Kalbsleischgenuß.
- Blahungen. Blahungeversegung, besondere Nachmittage.
- Stuhl. harter, schwieriger Stuhl. Weiche Stuhle mit und ohne Leibweh.
- Sarn. Saufiges und reichliches Laffen eines hellfarbigen Barns.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftark mit schwarzem Blute. Heftige Areuzschmerzen vor und wahrend ber Regel. Weißfluß mit Areuzschmerzen.
- Athem. Engbruftigkeit, wobei er mit dem Ropfe hoch liegen muß. Bruftbeklemmung beim Steigen.
- Duften. Trodner huften, besonders fruh. Der huften wedt fruh um 3 Uhr auf, mit betaubendem Kopfschmerze. Bruftschmerz beim huften, bis sich der Auswurf loset. Huften mit Stichen in der Bruft und Auswurf klaren Blutes. Eiteriger Lungenauswurf mit kolliquativen Schweißen.
- Luftrohre. heiserkeit mit Raubheit und Aragen in ber Reble. Luftrohrechwindsucht.

- Sals. Genidschmerz bis in bie Schultern wie von ftarkem Bieben an ben Saaren.
- Bruft. Stiche in ber Bruft, mit Angst und Beklemmung, besonbers beim Tief-Athmen und niedrig Liegen mit dem Kopfe. Busammenziehender Brustschmerz, vom Rucken her, als wurde die Lunge zusammengeschnurt. Lungenentzundung. Starkes Herzklopfen, am heftigsten Nachts, beim Liegen im Bette.
- Ruden. Stechen in und zwischen ben Schulterblattern, mit Athems versebung. Rruh und beim Buden, beftiger Rreugschmerz.
- Dberglieber. Rachtliches Reiffen und Stechen in ben Gelenken ber Arme. Gefühl, als waren hand und Finger bider und gefchwollen.
- Unterglieber. Grofe lahmige Schwache und Mubigkeit in ben Unterschenkeln.
- Semeinsames. Früh Abgespanntheit, bei Wärmegefühl im Sesichte und heißer Stirn. Größere Mattigkeit im Sigen, als bei mäßiger Bewegung. Reissen und Stechen in den Gliedern und Gelenken. Entzündungen innerer Organe. Nachtheile von (allzu jungem und weichlich zubereitetem) Kalbsteilche. Nachmitternacht und früh gezgen Morgen erhöhete Beschwerden. Kampher verschlimmert.
- Saut. Nabelstechen in ber Saut, besonders im Gesichte, mit nachterigem Brennen. — Brennende Blaschen mit gelblicher Fluffigkeit, die nach dem Aufkragen nicht mehr brennen. — Schnelle hydropische Geschwulft.
- Schlaf. Tagesschläfrigkeit. Betäubter Schlaf. Unruhiger Schlaf, besonbers nach Mitternacht. Alpbrücken.
- Fieber. Puls voll, hart und beschleunigt. Abendlicher Frost mit Schmerzen. Nachmittags Kälte mit Durst; barauf Nachts Hige ohne Durst und ohne Schweiß. Kolliquative Schweiße. Frühsschweiß, am meisten auf der Brust.
- Semuth. Aengstliche Unruhe. Bergagtheit und Furcht vor bem Tobe.

### 79. Nitri acidum.

- Ropf. Blutbrang nach bem Kopfe, mit vieler hise barin. Klopfenbes Kopfweh. Stiche im Kopfe, zum Liegen nöthigenb. Kopfgicht Unfälle mit großer Empsindlickfeit gegen Wagengerassel. Knochenschmerz bes Schabels. Nassenber Kopfausschlag. (Ounkelbraune ober schwarze haare.) Starkes Ausfallen ber Haare.
- Augen. Druden und Stechen in ben Augen. Augenentzundung (nach unterbrudter Syphilis ober Mertur: Migbrauch. horn-

hautstecke. — Thranenfistel. — Kurzsichtigkeit. — Schwarze Punkte vor den Augen.

Ohren. — Stechen in ben Ohren. — Auslaufen ber Ohren. — Schwershörigkeit (nach Merkur-Migbrauch). — Pochen und Braufen in ben Ohren.

Nase. — Rothe, schorfige Nasenspige. — Stechen in ber Nase, wie von einem Splitter. — Schorfe in ber Nase. — Fruh, Nasenbluten. — Gestank aus ber Nase.

Antlig. — Gilbe bes Gesichts. — Tiefliegenbe, gelb umranberte Augen. — Dunkelgelbe, fast braunliche Gesichtsfarbe. — Ausschlagsbluthen im Gesichte. — Geschwollene Lippen. — Geschwüre im Rothen ber Lippe. — Schmerzhafte Geschwulft ber Unterkieser = Drusen.

Bahne. — Lockerheit und Gelbwerden ber Bahne. — Beißes Bahnfleifch. Munb. — Fauler, aashafter Mundgeftant. — (Syphilitische und mer-

Nund. — Fauter, aashafter Mundgestant. — (Sphittitige und metsfurialische) Mund= und Nachengeschwüre. — Halsentzündung mit Brennen und Wundheiteschmerz. — Schmerzhafte Wundheit des Gaumens, der Zunge und des inneren Zahnsteisches. — Speichelfluß. — Speichelfistel.

Senuffe. — Reigung zu Erbe, Kreibe, Katt. — Uebelbekommen ber Milch. — heftiger Durft.

Gefchmad. — Bitterer Mundgeschmad. — Saurer Geschmad mit Brennen im Salfe.

Magen. — Beim Schlingen ber Speisen, Schmerz im obern Magenmunde. — Stiche in ber Herzgrube.

Sppochonbern. - Druden und Stechen in ber Milggegenb.

Bauch. — Kneipen, Schneiben und Stechen im Unterleibe. — Geschwürssichmerz im Unterbauche. — Leibweh von Erkaltung. — Leistenbruche. — Geschwulft und Siterung ber Leistenbrusen.

Blabungen. — Blabungsanhaufung im Bauche. — Blabungeverfes gung, fruh und Abends.

Stuhl. — Durchfällige, oft schleimige ober faulriechenbe Stuhle. — Murartige, blutige Stuhle, mit Tenesmus. — Hartleibigkeit und trockner Stuhl. — Nach dem Stuhle, Ueberreiztheit und Abgesspanntheit.

Ufter. - Juden und Brennen im After. - Geschwollene Aberknoten, welche bei jedem Stuhlgange bluten.

Harn. — Abgang wenigen, bunkeln, stinkenben harns. — Der Uringeht kalt von ihm. — Gestank bes Urins. — Unaufhaltsamkeit bes Urins.

Gefchlechtstheile. — Feigwarzen und Feigwarzen Eripper. — Schankerahnliche Geschwure an ber Borhaut und Gichel. — Entzündung und Geschwulft ber hoben, von wo sich ber Schmerz burch

- bie Samenstrange heraufzieht. haarausfallen am Schaamberge. Mangelnber ober erhobeter Geschlechtstrieb, mit fcmerzhaften, nacht- lichen Erektionen.
- Regel. Monatliches zu fruh. Unterbrucktes Monatliche. Bei ber Regel, Unterleiberrampfe und Drangen nach ben Gefchlechtestheilen.
- Schnupfen. Stockfcnupfen mit Berftopfung ber Rafenlocher. Flieficonupfen nach Erfaltung.
- Athem. Reuchenbes Athemholen. Engbruftigkeit und Athemmangel beim Gehen und Treppensteigen.
- huften. Kurzer huften, mit Auswurf schwarzen, geronnenen Blutes. Abendlicher, trockner, bellenber huften, nach bem Rieberlegen. Beim huften, Stiche im Kreuze. Eiteriger Lungenauswurf beim huften.
- Luftrohre. Rragen und Stechen in ber Luftrohre, mit Heiserkeit, besonbers nach langem Sprechen. Luftrohre Schwindsucht.
- Bruft. Blutbrang zur Bruft mit hige und angftlichem herzklopfen.
   Stiche burch bie Bruft und Bruftfeiten. Wundheitsschmerz in ber Bruft beim Athmen und huften. Schwinden ber weiblichen Brufte.
- Ruden. Stiche in und zwischen ben Schulterblattern mit Steisigkeit im Nacken. Kreug : und Rudenschmerzen nach Berkaltung.
- Dberglieber. Bieben und Reissen in ben Armen, besonbers ben Worberarmen und Sanben. Frostbeulen an ben Sanben und Fingern. Flechten zwischen ben Fingern. Weiße Flecken auf ben Rageln.
- Unterglieber. Ziehen und Reissen in ben Beinen. Kalte ber ganzen Beine. Abenbliche Unruhe in ben Beinen. Schwäche in ben Knien. Wabenklamm beim Gehen. Stinkenber Fußschweiß. Krostbeulen an ben Zeben.
- Gemein sames. Ungemeine Abmagerung. Straffe Faser. Große Mattigkeit mit Zittern, besonders früh. Leichte Verkältlichsteit. Beschwerden von Witterungswechsel. Gliederreissen nach Verkältung. Knacken in den Gelenken. Hysterische Beschwerzden. Bleichs und Gelbsucht. FeigwarzensKrankheit durch Queckssilder verschlimmert. Erhöhung der Beschwerden Abends und Nachts. Die Schmerzen sind im Schlase fühldar. Fahren im Wagen bessert die meisten Beschwerden. (Seltener bei blondhaarigen Perssonen anwendbar.)
- Drufen. Entzundung, Gefdwulft und Giterung ber Drufen.

Knochen. - Schmerzhaftigkeit und Entgundung ber Anochen. - Anodenfraß. - Erweichung und Arummung ber Anochen.

Haut. — Schwarze Schweißlöcher. — Bei geringer Kalte, erfrorene, entzündete, juckende Glieber. — Schmerzhafte Frostbeulen. — Braun-rothliche Flecken und bunkle Sommersprossen. — Große Blutschwüre. — Wunden und Geschwüre, bei Berührung kichlicht schmerzend, wie von eingestoßenen Splittern. — Merkurial : Geschwüre.

Sollaf. - Schwindliche Lagesichlafrigeeit. - Abende fpates Ginfchla-

fen. - Rachtunruhe und ofteres Erwachen.

Fieber. — Allgemeine, außere Kalte. — Stete Frostigkeit. — Nach bem Essen, hitz und Schweiß mit großer Mattigkeit. — Nachtliche, trodne hitz, mit vielem Durste. — Stinkenbe, sauerliche Nachtsschweiße.

Semuth. — Aengftlichkeit über seine Krankheit, mit Furcht vor bem Tobe. — Unheiterkeit und Traurigkeit. — Ueberreiztheit (nach Merstur Mißbrauch). — Aergerlichkeit und Sigensinn. — Langer Groll gegen Beleibiger. — Anfalle von Wuth mit Fluchen und Verwuns

fdungen.

### 80. Nux moschata.

Schwinbel. — Trunkenheitsschwindel. — Ungemeine Duseligkeit und Gingenommenheit bes Kopfes. — Taumeligkeit.

Geift. — Bergehen ber Gebanken, wie beim Einschlafen. — Unbefinnlichkeit. — Gebankenlosigkeit mit langsam wiederkehrender Besinnung. — Große Bergeßlichkeit. — Blobsinn. — Berstandesverwirrung.

- Ropf. Wackeln im Kopfe, beim Schütteln besselben, mit bem Gefühle, als wenn bas Gehirn anschlüge. Drückenbe Eingenommensheit bes Kopfs in ber Stirn. Kopfweh von Magenverberbniß, am heftigsten nach dem Frühstücke. Empsinblickkeit ber Schläfe gegen Berührung.
- Augen. Erockenheitsgefühl in ben Augen.

Untlig. — hige und Rothe ber Baden. — Gesichtsblaffe, mit blauen Ranbern um bie Augen. — Biele Sommersproffen im Gesichte.

3ahne. — Stechenber Zahnschmerz, burch außere Warme gebeffert. — Bahnweh von naßkalter Abenbluft, ein Drücken, als wenn die Bahne mit einer Jange gefaßt wurden. — Empfindlichkeit und Schmerzhafztigkeit ber Schneide= und vorberen Backen= Jahne. — Stumpfheit ber Zahne, als waren sie mit Kalk überzogen. — Naßkalte Luft versschilmmert die Jahnschmerzen.

Mund. — Große Trockenheit und Trockenheits's Empfindung im Munde, Salfe und auf ber Bunge, ohne Durft. — Dhne Durft fpannt es

hinten im Salle, wie von Trodenheit. - Erfdwertes Schlingen, wie von Lahmung bes Schlundes.

Benuffe. - Uebermaßiger Appetit. - Durftlofigfeit.

Befdmad. - Rreibeartiger Gefdmad. - Gefdmad im Munbe, wie nach Genuß ftart gefalzener Speifen.

uebelfeit. - Uebelfeit beim Kahren. - Erbrechen ber Schwangeren.

Magen. - Bollheit im Magen mit Athembellemmung. - Magen: schwäche (besonders alter Leute).

Baud. - Abgespannter Unterleib und Schweregefühl in ber obern Bauchgegend. - Schneiben im Leibe und Binben um ben Rabel, wie von Burmern, mit Schlafrigfeit.

Blabungen. - Blabungsauftreibung bes Unterleibes, welche ben Schlaf ftort.

Stuhl. - Durchfall von Schwäche ober nach Erfaltung. - Durchfall, wie gehadte Gier, mit Appetitlofigfeit und Schlafrigfeit (bei Rinbern). - Beiche, aber schwer abgehende Stuble.

parn. - Beringer, febr gefattigter barn. - Der barn riecht wie

Beilden.

Befdlechtstheile. - Reigung gum Beifchlafe bei erichlafften Ges schlechtstheilen. — Samenfluß. — Krampfhafte, faliche Weben.

Regel. - Unregelmäßiges Monatliche, mit bicem, bunklem Blute. -Mutterblutfluß. - Rreuxichmergen vor ber Regel.

Sonupfen. - Stockfchnupfen: vollig (ober halbfeitig) verftopfte Rafe. Athem. - Bruftbellemmung, wie aus ber herzarube tommenb. - Be-Elemmung auf ber Bruft mit Blutbrang gum bergen. - Erftidungsanfalle. - Rurgathmigfeit nach bem Effen.

buften. - Erodner Suften mit Uthemverfegung, (nach Ertaltung im Baffer). - Erodner Suften bei Erhibung und Barmwerben im Bette. - Suften ber Schwangeren.

Buftrobre. - Beiferteit, burch Geben gegen ben Bind entftehenb.

Bruft. - Druden auf ber Bruft, wie von einer Caft. - Bufammenfonuren ber Bruft. - herzelopfen mit Anfallen von Ohnmacht.

Ruden. — Kreug: (und Ruden:) Schmerzen, wie gerichlagen. — Ru: denfdmerk beim gabren. - Rudenmarts : Schwinbfucht.

Gemeinfames. - Reigung ju Dhnmachten. - Große Mattigfeit, besonders im Rreuge und in ben Anien, mit Schlafrigeeit. - Softes rifche Beschwerben. - Rrampfe und Eflampfien ber Rinber. -Große Empfinblichkeit bes Rorpers und Schmerz ber Theile, worauf man liegt. — Glieberfdmergen, burch Ginwirtung naffer Ralte ents ftanben. - Freie, besonders naftalte Luft erhoht, außere Barme linbert bie Beschwerben.

- Saut. Ralte, trodne haut und Mangel an Ausbunftung. ungemeine Empfindlichkeit gegen nafkalte Luft.
- Schlaf. Unwiderstehliche Neigung zum Schlafe. Betäubte Schlums mersucht, wie von Trunkenheit. Schläfrigkeit bei fast allen Besschwerben.
- Fieber. Frofteln mit Gesichtsblaffe in freier (besonders naffalter) Luft und bei Entblogung. Wechselsieber mit Schlafrigkeit und in ber hige Durftlosigkeit bei trocknem Munde und halse.
- Gemuth. Große Unschluffigkeit und Wanken in seinen Vorsagen. Reigung zum Lachen. Steter Zubrang laftiger Einfalle. Bersanberlichkeit, wobei man balb bies, balb jenes will.

#### 81. Nux vomica.

- Schwinbel. Fruh und nach bem Mittagseffen, trunkner Schwinbel. Erunkene Beneblung bes Kopfs. — Nachwehen vom gestrigen Rausche. Geist. — Starke Angegriffenheit bes Kopfs von geistigen Arbeiten.
- Kopf. Blutdrang zum Kopfe, mit großer hife darin. Früh, schwindliche Schwere des Ropfs. Kopfweh von Geistesanstrengung. Halbseitiges Kopfweh der Kaffeetrinker. Zerschlagenheitsschmerz des Gehirns. \*Reissen im Hinterkopfe, die in den Nacken, mit Angsklchweiß. Kopfweh mit Gall = oder saurem Erbrechen. Kopfweh früh im Bette, nach dem Aufstehen vergehend. Das Kopfweh verschlimmert sich beim Gehen im Freien. Empfindlichs
- Augen. \*Entzündete Bindehaut, mit Stichen und Scheu vor Sonnenlicht. — Blutunterlaufungen im Weißen der Augen und Bluten berselben. — \* Gilbe, besonders der untern Halfte des Augapfels. — Früh, Unerträglichkeit des Tageslichtes. — Starrer, angstlicher Blick. — \*Wie Wetterleuchten vor den Augen.

feit bes außern Ropfs gegen leise Berührung.

- Ohren. Reissend stechenber Ohrenzwang. \* Spannen in ben Oheren, wenn er bas Gesicht aufrichtet. \* Beim Schlingen, Schmerz in ben Ohren, als wenn es herausgeprest wurde.
- Nafe. Empfinblichkeit und Entzundungerothe ber innern Nafe. Fruh, Nasenbluten. Geruch vor ber Nase, wie fauler Rase, ober wie Schwefel, ober wie glimmenbe Lichtschnuppen.
- Antlig. Blasse, gilbliche ober erbfahle Gesichtsfarbe. Gilbe um Rase und Mund, ober um die Augen. Rothes, geschwollenes Gessicht. Halbseitige Backengeschwulft. Reissen im Jochbeine. Schmerzhaftes Abschälen ber Lippen. Schorfe an den Lippen. Kinnbacken Alamm. Geschwollene, beim Schlingen stechende Unsterkieferdrusen.

- 3åhn e. Wundheitsschmerz ober bohrendes Buhlen in ben Zahnen, burch Kopfanstrengung erhohet. \*Brennendes Stechen in einer ganzen Zahnreihe. Reissen in ben Zahnen und Kinnladen, bis durch die Gesichtsknochen, durch kaltes Getrank erneuert, durch Warme gelindert. Zahnweh ber Wein= und Kasseetrinker. Zahnweh von Erkaltung. Weißliches, geschwollenes Zahnsleisch. Kaules, blutendes Zahnsleisch.
- Mund. Fäule und Gestank bes Mundes. Schwämmigen im Munde (bei Kindern). Entzündliche Geschwulst der Gaumenbecke und bes Schlundes. Halsweh, wie von einem Pflock im Halse. Wundheitssichmerz im Halse beim, Einziehen Kalter Lust. Beim Schlingen stichts im Halse \* und er ist wie zu enge. Entzündungsgeschwusst und Stechen im Zapschen. \* Dick weiß belegte Zunge.
- Genufse. Hunger mit Wiberwillen gegen Speisen, besonders gegen Brod, Kaffee und Tabak. Heißhunger nach Biertrinken. Früh, Durst. Durst bei Ekel vor Wasser und Bier. \* Verlangen auf Branntwein oder Kreide. \* Uebelbekommen von Brod und sauren Speisen; die fettesten Speisen verträgt er gut. \* Warme Genusse lindern viele Beschwerden vorübergehend.
- Geschmad. Saurer Geschmad im Munde, besonbers fruh und nach Effen und Trinken. — Fruh, fauliger Mundgeschmad. — \*Brob schwedt bitter.
- Aufstoßen. Saures Aufstoßen. \*Blut : Aufschwulken. Burmerbeseigen (bei vielen Beschwerden). — Heftiges Schluchzen. — \*Ranziges Soobbrennen nach sauren und fetten Speisen.
- uebelkeit. uebelkeit fruh und nach bem Effen. Leeres Brechmursgen (ber Soffer). Erbrechen bes Genoffenen. Blut : Erbrechen. Gall : Erbrechen. Uebelkeit und Erbrechen ber Schwangeren.
- Magen. Früh nüchtern und nach dem Effen, Magenkrampf und Magendrücken, welches bis zwischen die Schultern zieht. Brennen in der Magengegend und am Magenmunde. Jusammenziehender Magenkramps, meistens mit Würmerbeseigen. Sebes Getrank beschwert den Magen. Magenkrampse der Branntweins und Kaffeestrinker. \* Drücken und Spannen in der Herzgrube und gegentinker. \* Drücken und Spannen in der Herzgrube und gegentiber Spannen zwischen den Schulterblättern. Ausgetriebenheit der Herzgrube, welche bei (leiser) Berührung schmerzt. Magenverderbenis von Uebersättigung. Unverdaulichkeit nach Erkältung. Magenverhärtung.
- Spochonbern. Unerträglichkeit fester Rleiber um bie Sppochonsbern. Leberentzunbung. Druden und Stechen in ber Lebergegenb. Berhartung ber Leber.
- Bauch. Bollheit im Unterleibe nach wenigem Effen. Entzünbung

bes Unterleibes. — Große Empsindlickkeit bes Bauchs, besonbers gegen leise Berührung. — Leibweh von Verkältung. — Wehenartige Krämpfe im Unterleibe und in der Bärmutter, \* die sich bis in die Beine verbreiten. — Drängen im Unterbauche nach den Geschlechtsteiten. — \*Schwerzhaftigkeit der Bauchmuskeln beim Bewegen, Orücken, Husten, Lachen u. s. w. — Nabel = und Leistenbrüche. — Wundheit in der Schaambuge.

Blabungen. - Blabungefolit im Dberbauche, im Liegen vergebend.

- Stuhl. Langwierige Partleibigkeit. Allzu geringe, schwarzliche Stuhlausleerungen. Leibesverstopfung, wie von Unthatigkeit ber Gebarme. Bergeblicher Stuhlbrang. Rhurartige, kleine Durchfälle mit Tenesmus (nach Erkaltung). \*Schmerzhafter Durchfall mit Hartleibigkeit wechselnb.
- After. Schmerzhafte, trodine After = AberEnoten.
- Harn. Harnverhaltung. Bergeblicher, schmerzhafter Harnbrang. —

  \* Harnbrang mit Abgang weniger Tropfen rothen brennenden Harns. Blutharnen.
- Gefchlechtstheile. Eicheltripper mit vermehrter Absonberung bet Eichel-Schmiere. Entzündliche Geschwulft ber Hoben. Hobenwasserbruch. — Gebärmuttervorsall. — Blutbrang mit Orängen zu ben weiblichen Geschlechtstheilen. — Allzu heftige Nachwehen. — Sehr erhöheter Geschlechtstrieb.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftark, mit bunklem, schwarzem Blute. Absahweise erneuerter Blutabgang nach Aufhören ber Regel. Erscheinung neuer und Erhöhung alter Beschwerben (bei und) nach bem Monatlichen.
- Schnupfen. Um Tage Fliefichnupfen, \*in ber Barme ichlimmer, im tublen Freien besser. Rachtlicher Stockschungfen.
- Athem. Erftidungsanfalle von frampfhafter Busammenichnurung ber Rehle, nach Mitternacht. Afthmatische Engbruftigeeit von Busammenschnurung bes unteren Theiles ber Bruft.
- Suften. Trockner Husten, am meisten Nachts ober fruh nuchtern. Trockner Husten von Körperbewegung und Ropfanstrengung. — Abends und Nachts, trockner Husten, am Tage mit Auswurf. — Beim Husten, zersprengender Kopsschmerz und Zerschlagenheit in ben Bauchmuskeln.
- Luftrohre. \*Scharrigkeit in ber Luftrohre, nach Erkaltung. Scharrige, unreine Stimme. Katarrhalische Heiserkeit mit Kragen im Halse.
- Sals. Genicksteifigkeit. (Abendliches) Reiffen im Racken.

- Bruft. Drudenber Schmerz in ber Bruft, wie von einer Laft. Warme Aufwallung in ber Bruft, mit Wurmerbeseigen, Aengftliche feit und hie. Aengftliches herzklopfen.
- Ruden. \*Spannen zwischen ben Schulterblattern. \*Brennen, Druden ober Stechen zwischen ben Schulterblattern. Biehen aus bem Kreuze burch ben Ruden bis in die Schultern. Berschlagenzheitsschmerz im Ruden und Kreuze, daß er sich nicht rühren barf. Lähmigkeit und lähmiger Schmerz im Kreuze, (auch nach schweren Geburten).
- Oberglieder. Berichlagenheit im Schultergelenke. Biehender Schmerz in ben Armen. Eingeschlafenheit und Abgestorbenheit ber Sanbe. \* Aufgelausene Abern an Sanben und Armen.
- Unterglieder. Taubheit, Steifigkeit und Spannung in den Beinen. —
  Gefühl von Lähmung in den Beinen, mit einem schmerzhasten Streifen an der innern Seite des Schenkels herunter. Wanken im Gehen und Unsestigkeit der Beine. Knicken der Knie. Schmerzhaste Unschwellung der Kniegelenke. Badenklamm Nachts im Bette. Eingeschlasenheit und Absterben der Untersüße. Schleppen der Füße beim Gehen: er kann sie nicht in die Sohe heben.
- Gemeinfames. Budenbe Stiche burch ben gangen Rorper. Frub im Bette, allgemeine Berichlagenheit. - Sppochondrifche Unbehaalich= feit und Angegriffenheit nach bem Effen. - Große Angegriffenheit bes gangen Rervensufftems. - Periobifch wiederkehrenbe Unfalle von Unwohlfein. - Große Reigung gum Sigen ober Liegen, mit Schen vor Bewegung und freier Luft. - Leichte Berfattlichfeit und Empfindlichkeit gegen Bugluft und Befchwerben von Erkaltung. - Glics berreiffen, \* besonders bei fturmischem Better. - \* Abmechseind Ge= fuhl von Schwere und Leichtigkeit im Rorper. - Magerfeit und ichlante Rigur. — Nachtheile von Raffee, Sabat und geiftigen Getranten. - Rachtheile von anhaltenben Geiftesanftrengungen, Racht= machen und Stubenleben. - Sebe Ropfanftrengung fteigert ober erregt bie Beschwerben. — Berschlimmerung ber Beschwerben burch Bewegung und leife Beruhrung, mogegen fefter Druck eber Lindes rung bringt. - Fruh beim Erwachen und nach bem Effen find bie Beschwerben am heftigsten. - Die im Freien und in ber Bewegung entftandenen Befdmerben milbern fich in ber Stube und in ber Rube; aber auch umgekehrt.
- Saut. Gelbsüchtige Sautfarbe. Froftbeulen. \* Blaue Flede von Blutunterlaufung nach Quetschungen.
- Schlaf. Große Taged: und Abend: Schlafrigkeit. Spates Einsichlafen, wegen Gebanken: Bubrang. Er erwacht nach Mitternacht (gegen 3 Uhr) und fallt bann mit Tagesanbruch in einen taumeligen

Shlaf, voll schwerer Traume, woraus er sehr ermübet erwacht. — Der Morgenschlaf erhöhet jedesmal das Unwohlsein.

- Fieber. Froft mit ober ohne Durft, (meiftens mit Rreugichmerzen).
  - Frost bei ber minbesten Bewegung. hiße mit ober ohne Durft.
  - hige vor dem Froste und mahrend beffelben. Fruh : Schweiß.
  - Uebelriechenber Schweiß. \*Schweiß, wonach bie Glieberschmers zen gebeffert werben.
- Semuth. Abends, große Angst und Unruhe. Uebertriebene, angstliche Bedenklichkeit. Eifriges, hisiges Temperament. Boshaftes, tuckliches Gemuth. Reigung zu Vorwürfen. Mürrische Wiberspenstigkeit. — Schreckhaftigkeit. — \* Selbstmordgebanken: beim Anblick eines Messers möchte er sich erstechen, beim Anblick von Wasser sich ersäusen, und boch Scheu vor dem Tode. — Ueberempfindlichkeit gegen äußere Eindrücke. — Die Zeit wird ihm sehr lang.

#### 82. Oleander.

- Schwinbel. Schwinbel beim Aufstehen vom Liegen ober vor fich nieber Seben.
- Geift. Stumpfsinnigkeit. Große Zerftreutheit und Mangel an Ausmerksamkeit. Verminberte Fassungekraft. Geisteszerruttung.
- Kopf. Betäubend brudenber Kopfschmerz in ber Stirn. Große Schwere bes Kopfes, im Liegen gebessert. Fressendes Juden auf bem Haarkopfe. Schuppiger, nassenber Kopfgrind mit fressenbem Juden, besonders am hinterkopfe.
- Augen. Brennen und Spannen in ben Angenlidern beim Lesen. Thranen ber Augen beim Lesen. Doppelschen.
- Ohren. Flechten und Geschwure an und um bie Ohren. Singen und Wuwwern in ben Ohren.
- Rafe. Stumpfes, betaubendes Drucken an ber Rafe.
- Antlig. Fruh, blaffes, verftortes, eingefallenes Gesicht, mit blauen Ranbern um die Augen. \* Abwechselnde Blaffe und tiese Rothe bes Gesichts. Betaubenber Druck auf und unter bem Jochbeine. Taubes Gefühl in ber Oberlippe.
- Bahne. Nachts, beim Liegen im Bette, Bieben in ben Badengahnen, mit Angft, Brecherlichkeit und haufigem harnen. — Empfindlichkeit ber Bahne bloß beim Rauen. — Blaulich weißes Bahnfleisch.
- Munb. Schmugigweiße, aufgerichtete Bungenwarzchen. Berlornes Sprachvermogen.
- Genuffe. Beißhunger und haftiges Effen, ohne Appetit. Biel Durft, besonders auf kaltes Baffer.

- Mufftoßen. Beftiges, leeres Aufftogen.
- Uebelfeit. Erbrechen von bitterem, grunlichem Baffer. Rach bem Erbrechen, großer Hunger und Durft.
- Magen. Rlopfen in ber Berggrube, wie nach ftarter Erhigung.
- Bauch. Leerheitsgefühl im Oberbauche. Nagenber Schmerz in ber Nabelgegenb.
- Blabungen. Knurren und Poltern im Bauche, mit Abgang vieler, faulriechenber Blabungen.
- Stuhl. Bergeblicher Stuhlbrang. Träger Stuhl. Unverbaute, wässerige Stuhle.
- Sarn. \* Brauner, brennenber harn mit nachherigem, weißem Bobens fage. \* Baufiges harnen, besonbers nach Raffeetrinken.
- Athem. \* Matter Athem. \* Bruftbeklemmung im Liegen, als ware bie Bruft zu enge, mit langen und tiefen Athemaugen.
- Suft en. Erschutternber Suften von Rigel im Luftrohrkopfe.
- Sals. heftiges, fuhlbares, aber tangfames Pulfiren ber Karotiben. Reiffen im Naden, Abends und Nachts.
- Bruft. Leerheits : und Kaltegefühl in ber Bruft. Stumpfe Stiche in ber linken Bruft und im Bruftbeine, anhaltend beim Gin : und Ausathmen, \*am schlimmsten beim Tiefathmen. — Stiche im 3wergs felle. — Aengstliches Herzklopfen.
- Dberglieber. Mammattiges Biehen in ben Armen. Stumpfes, betaubenbes Druden an ben Unterarmen und Banben. Aufgetriebene Abern an ben Banben.
- Unterglieber. Großes Schwächegefühl in ben Beinen, besonbers in ben Anien. Schmerzlose Steissigkeit und Lahmigkeit ber Beine, besonbers in ben Oberschenkeln. Eine surrenbe ober wumwernbe Empsindung in ben Beinen, \*besonbers in ben Fußschlen. \* Stets kalte Füße.
- Gemeinsames. Stumpfes, betäubenbes Drücken in ben Gliebern.
   Schmerzlose Steisigkeit und Lähmigkeit ber Glieber. \* Eine surenbe ober wuwwernbe Empsindung durch ben ganzen Körper. Gewaltsames Eindrücken, wie Klemmen, an mehren Stellen. \* Spannen burch ben ganzen Körper. Gesubllosigkeit des ganzen Körpers. Mangelnde Lebenswärme in den Gliebern. Schmerzlose Lähmungen. Ohnmachtartige Mattigkeit und Schwäche des ganzen Körpers: \* beim Stehen zittern die Knie, beim Schreiben die Hände. Ohnmachtanfälle, wie von Schwäche, (mit und ohne Verlust der Besinnung), \* nach Schweiß vergehend.
- Saut. Große Empfindlichkeit ber haut gegen Reibung, wovon fie

- gleich roth und wund wirb. Beiffenbes Suden beim Auskleiben, nach Rragen brennenb.
- Schlaf. Defteres Gahnen, mit nachfolgenbem Schauber und Bittern.
   Unruhige, geile Traume und ofteres Erwachen.
- Fieber. Sehr ungleicher und veranberlicher Puls. higgefühl mit Frost bes ganzen Korpers, ohne Durft. — herausbringende hige bei geistiger Beschäftigung.
- Gemuth. Tragheit und Unluft zur Arbeit. Mangelndes Selbst= vertrauen. — Widerspruch ist ihm unertraglich. — Schnelle Born= auswallung, die ihn aber sogleich gereuet.

## 83. Opium.

- Schwindel. Beim Aufrichten, betäubter Schwindel, gum Liegen zwingend. Betäubung und Eingenommenheit bes Kopfes, wie von Trunkenheit.
- Seift. Lebhafte Phantasien und erhöheter Muth bei Betäubung und Abstumpfung des Gemeingefühls. Gesteigerte Einbildungskraft bis zu Erstasen. Blobsinn und Dummheit. Bewußtlosigkeit und Stumpsheit des Geistes und der Sinne. Phantasietauschungen und Fragenbilder vor den Augen. Wahnsinn und Delirien, (bessonders der Sösser.)
- Kopf. Starker Blutbrang zum Kopfe. Ungemeine Schwere bes Kopfes. — \*Kopfweh burch Bewegung ber Augen verschlimmert.
- Augen. Rothe, entzündete Augen. Schlaffes Herabhangen ber oberen Augenlider. Halboffene, nach oben gedrehte Augen. Stierer Blick. Erweiterte, unbewegliche Pupillen. Berdunklung der Augen: schwarzer (und grauer) Staar.
- Antlis. Aufgebunsenes, bunkelrothes, heißes Gesicht. Bläulich blasses und erdfardiges Gesicht. Aufgetriedene Abern im Gesichte. Erschlassung aller Gesichtsmuskeln und \* Herabhangen der Unterzlippe. Starker Schweiß im Gesichte. Krämpse in den Gesichtsmuskeln, besonders um den Mund. Kinnbackenkramps.
- Munb. Trodenheit im Munbe, (mit und ohne Durft). Unversmögen zu schlingen. Starker Speichelfluß. Lahmung ber Zunge und erschwerte Sprache,
- Genüsseit. Abscheu vor allen Speisen. Heftiger Durst. Durst: losigkeit.
- Uebelkeit. Bergebliches Brechwurgen. Erbrechen bes Genoffenen (nach Gemuthebewegungen), mit heftigen Magenschmerzen und Konsvulfionen. Roth: und harn : Erbrechen.

- Magen. Schwere und Druden im Magen. \* unthatigfeit ber Berbauungsorgane.
- Bauch. harter, aufgetriebener unterleib. Schwere im Bauche, wie von einer Laft. Bleifolik. Gingeklemmte Leiftenbruche.
- Stuhl. Leibesverstopfung von Unthätigkeit der Gebarme. Krampfs hafte Zurückhaltung des Darmkoths, besonders in den oberen Gedarmen. Unwillkührlicher Abgang übelriechender Stuhle. Stuhlz zwang.
- Sarn. Unterbrudter harnabgang, wie von unthatigfeit ber Blafe. Benig buntelrother harn mit Bobenfas.
- Gefchlechtstheile. Heftig aufgeregter Geschlechtstrieb und starke Erektionen. — Krampshafte, wehenartige Schmerzen in ber Gebarmutter. — Aufhörende Wehen ber Kreisenden, bei Schlassucht und Zuckungen.
- Athem. Röchelnber Athem. Tiefes, schnarchenbes Athmen mit offenem Munbe. \*Schwieriges und aussezenbes Athmen, wie von Lahmung der Lunge. Aengstliche Athembektemmung. Erstickungs-Anfalle im Schlafe, wie Alpbrücken.
- Suften . huften mit Athemversegung und Blauwerben im Gesichte.
   huften mit schaumenbem Auswurfe von Blut und Schleim.
- Buftrobre. Starte Beiferkeit von Trodenheit im Balfe.
- Sals. Am Salfe aufgetriebene Abern und ftartes Pulfiren ber Ras rotiben,
- Bruft. Spannung und Busammenschnurung ber Bruft.
- Rudens. Bieben in ben Ruckenmuskeln. \* Ruckwartsbiegung bes Ruckens. Kreusschmerzen.
- Oberglieber. Buckungen und Konvulsionen in ben Armen. Bittern ber Arme und hande. \*Aufgetriebene Abern an ben Handen. Unterglieber. Buckungen und Konvulsionen in ben Beinen.
- Semeinsames. Bittern am ganzen Körper, mit außerer Kalte befsselben, und Rucken und Bucken in ben Gliebern. Bittern ber Glieber nach Schreck. Konvulsionen mit ploglichem lauten Geschrei. Steiswerden des ganzen Körpers bei den Anfällen. \*Gefühl von Surren und Sumsen durch den ganzen Körper. Gefühllosigskeit des Körpers und der Glieber. Schmerzlosigkeit bei den Beschwerden: er klagt über nichts und verlangt nichts. Ruhiges darnieder Liegen. Unempsindlichkeit gegen äußere Eindrücke und Arzneien, mit mangelnder Reaktion der Lebenskraft. Lähmungen ohne Schmerz. Inneres Gefühl von Stärke und Kräftigkeit. Erhöhete Reizbarkeit und Thätigkeit der dem Willen unterworfenen Ruskeln, bei Verminderung derselben in denen, welche dem Willen

- nicht unterworfen find. \* Erneuerung und Erhöhung ber Beschwerzben von Erhigung. Fast nur bei neuerbings entstandenen Beschwerzben anwendbar. Defters passenb bei Trinkern und Greisen.
- Saut. Trodne, brennenbe Saut. Hybropische Geschwulft bes gangen Korpers. — Rothe und Juden ber haut. — Blaue Flede auf ber Haut.
- Schlaf. Betäubter, unerquicklicher Schlummer. Betäubter Schlaf, mit halboffenen Augen und schnarchenbem (Gin= ober Aus-) Athmen. Schlafsucht mit Traumen, woraus er nicht zu ermuntern ist. \* Er ist besonders früh nicht zu ermuntern. \* Schlaf nach jedem Ansfalle.
- Fieber. Boller, langsamer Puls. Kalter, \*ganz steifer Körper. Trockne, brennenbe Hige ber Haut. Brennenbe Hige bes schwizgenden Körpers mit gluhender Gesichtsröthe. Unbandige, heiße Schweiße. Higige Fieber, mit betäubter Schlafsucht, Schnarchen, Glieberzucken, unterbruckten Ausleerungen und heißem Schweiße.
- Gemuth. Bufriebenheit und Sorglosigkeit. Beiterkeit und frohliche Laune. Unerschrockenheit und Verwegenheit. Nachtheile von Schreck mit Furcht, (sogleich). Tobesangst. Vergessen ber Leiben über angenehme Phantasiebilber.

#### 84. Paris.

- Beift. Geschwätiger Wahnfinn.
- Kopf. Drudendes Kopfweh, burch Geistesanstrengung verschlimmert.

   Stiche im Kopfe. Kopsweh von Tabakrauchen. Spannung ber Kopshaut an Stirn und hinterhaupt. Wundheitsschmerz auf bem Wirbel, bei Berührung. Kopsgrind. Ausfallen ber Haare.
- Augen. Brennen in ben Augen und Augenwinkeln. Thranen ber Augen. — Der Augapfel scheint ihm zu groß und zu bick zu sein. — Unftater Blick.
- Ohren. Gefühl von Auseinanderpressen und Herausreissen bes Ohrs.
   Ohrenklingen.
- Mafe. Mild und Brob riechen wie faules Fleisch.
- Antlig. Ausschlagsbluthen an ber Stirn und Oberlippe. Abende liches, ungeheures judendes Fressen und Brennen an der Seite bes Unterkiefers, oft mit rothem, kleinem, leicht blutendem Ausschlage. Flechten rings um den Mund.
- 3ahn e. Rigelndes Bahnweh, am schlimmsten Nachts, burch Kaltes und Warmes verschlimmert. — Runzliches, wie verbranntes Bahn: fleisch.

Munb. — Fruh, beim Erwachen, Trodenheit bes Munbes. — Gefdmulft, Schmerzhaftigfeit und Abschalen bes harten Gaumens. - Schleimraftfen. - Berber, gufammengiehender Speichel. - Brennen im Salle.

Genuffe. - Sunger, ichon bald nach bem Effen.

Magen. - Magenbrucken, wie von einem Steine, burch Aufftogen erleichtert. — Brennen im Magen, bis jum Bauche herunter. — Schwache, langfame Berbauung.

Baud. - Druden im Unterleibe, wie von einem Steine. - Abende im Bette, Bohren und Schneiden in ber Bauchseite, worauf er liegt. Blahungen - Anurren und Poltern im Unterleibe. - Blahunge-

folif.

Stuhl. - Deftere, weiche Stuhle. - Stinkenbe Durchfallftuhle, wie faules Fleisch.

Barn. - Defteres Barnen mit Brennen. - Duntler, feuriger barn, ber nach bem Stehen trube wird, mit einem ichillernben Fetthaut: den. - Scharfer, wundmachenber Sarn.

Schnupfen. - Abwechseind Stockschupfen und Miefichnupfen. -Ausschnauben grunlichen und rothlichen Rafenschleims.

Suften. - Suften, wie von Schwefelbampf in ber Luftrobre. - Buften mit Auswurf gaben, ichwer fich tofenben grunlichen Schleims, fruh

und Abends nach bem Rieberlegen.

Buftrobre. - Fruh, beim Erwachen, ift bie Buftrohre gang ausgeborrt, mit Beiferteit. - Rauhheit ber Luftrohre und tiefe Bafftim= me. - Periobifche, fcmerglofe Beiferteit. - Ausrahtfen gaben, grunlichen Schleims aus ber Luftrohre. — Brennen im Reblfopfe. — Luftrohrschwindsucht.

Bruft. - Stiche in ber Bruft. - Bergelopfen in Rube und Bewegung. Ruden - Stechen im Ruden, zwischen ben Schulterblattern und im

Steißbeine.

Bemeinsames. — Stechenbe Schmerzen im Rumpfe und in ben Gliebern. — Rlammartiges 3mangen in ben Gelenken. — Beim Bemes gen, Gefuhl, ale maren bie Gelente gerbrochen. - Schwere burch ben gangen Rorper.

Saut. - Bunbheiteschmerz ber gangen haut beim Befuhlen. - Rries beln unter ber Saut, ohne Juden. — Ragelgeschwure an ben

Kingern.

Schlaf. — Nachmittage, Schlafrigkeit. — hatbichlaf mit beftanbiger Unruhe.

Bieber. — Abende Froft mit innerlichem Bittern. — Raltegefühl und

Krofteln mit bem Gefühle von Zusammenziehen verbunden. — Nachts im Bette, kalte Füße. — Halbseitige Kälte, bei Wärme der andern Körperhälste. — Krüh, beissend jückender Schweiß.

Gemuth. — Ungemeine Rebseligkeit: er plaubert in einem fort, aber mit lappischem, unzusammenhangenbem Geschwage. — Reigung, Unbere zu verhöhnen und verächtlich zu behandeln. — Reigung zu Aerger.

#### 84. Petroleum.

Sominbel. - Schwindel beim Bucken.

Geift. - Unaufgelegtheit gum Denten. - Gebachtnifichmache.

Kopf. — Klopfen im Hinterkopfe. — Drückendes Stechen im Hinterkopfe. — Gefühl, als wenn Alles im Kopfe lebendig ware. — Kopfz weh von Aerger. — Schmerz der Kopfhaut beim Befühlen, wie unterschworen ober zerschlagen. — Ausschlag auf dem Kopfe, besonders nach dem Nacken hin.

Augen. — Entzundung mit Juden in ben Augen. — Thranenfistel. — Langfichtiakeit. — Wie ein Klor vor ben Augen

Ohren. — Laftiges Trockenheitsgefühl im Ohre. — Blut = und Eiters Ausfluß aus ben Ohren. — Nassen hinter ben Ohren. — Taubhos rigkeit, (nach Nitr. ac.).

Rafe. - Laftiges Trockenheitsgefühl ber innern Rafe.

- Antlig. Gilbliche, blaffe Gefichtsfarbe. Gefichtshise nach bem Effen. Schorfe um ben Mund. Fruh im Bette, leichtes Berzrenten bes Riefergelentes, unter großen Schmerzen. Geschwollene Unterkieferbrusen.
- Sahne. Jahnweh mit Badengeschwulft, Nachts und beim Butritt ber freien Luft. Taubheit ber Jahne. Jahnfiftel.
- Mund. Uebler Mundgeruch, wie nach Knoblauch. Fruh, große Trockenheit im Munde und Halfe, mit vielem Durste (auf Bier). Große Trockenheit bes innern Halses. Stechenbes Halsweh beim Schlingen. Beim Schlingen ber Speisen bringen biese in die hinsteren Rasendsffnungen. Weißbelegte Junge.
- Genuffe. heißhunger und Gefragigfeit. Großer Etel vor Fleifch und Bett. heftiger Durft (auf Bier).
- Gefchmad. Fauliger, latichiger, fcleimiger Gefchmad. Bitterer Munbgefchmad.
- Auffto fen. Saures ober bitteres Aufftogen und Aufschwulken. Burmerbeseigen.
- uebelkeit. Saufige Uebelkeiten. Uebelkeit vom gahren. Bitte-

- Magen. Magenbrucken. Große Verbauungsichwäche. Empfinds lichkeit ber Berzgrube bei Berührung. Schmerz in ber Herzgrube, als wolle ba etwas abreissen.
- Bauch. Leibschneiben, balb nach bem Effen.
- Stuhl. harter, ungenüglicher Stuhl. Deftere burchfällige Stuhle bes Tages, nach vorgangigen Leibschmerzen. Blutige Schleimftuhle.
- Sarn. Defteres Sarnen mit geringem Abgange braunen, ftinkenben Sarns. Unwillführliches Sarnsiekern. Berengerung ber Sarnstöhre.
- Gefchlechtstheile. Rothe, Bunbheit und Raffen bes hobenfacks und neben bemfelben. — Judenbe und naffenbe Flechten am hobenbenface und Mittelfleische. — Bundheit und Naffen an ber weiblichen Schaam und in ber Schaambuge. — Abneigung vor Beischlaf.
- Regel. Monatliches zu fruh, mit Juden erregendem Blute. Schwies riger Durchbruch ber erften Regel.
- Athem. Rochelnber und schnarchelnber Athem. Ralte Luft erregt ein athembeengendes Gefühl auf ber Bruft. — Nachtliche Bruftbes Elemmung.
- Suften. Rachtlicher (ober abenblicher), trockner, tief aus ber Bruft tommenber Suften, burch Rragen im Halfe erregt.
- Bruft. Flechten auf ber Bruft.
- Rucen. Schwäche und Steifheit im Kreuze und Rucen. Rucensweh, baß er sich nicht rubren barf. Kreuzschmerz, baß er nicht stehen kann.
- Oberglieber. Braune ober gelbe Flede am Arme. Brennen in ben Hanbtellern. — Im Winter, riffige haut ber hanbe und Finger, voll tiefer, blutiger Schrunden. — Gichtisch fteife Fingergelenke.
- unterglieber. Stiche im Anie. Brennen in ben heiß geschwols fenen Ruffohlen. Schmerzhafte Geschwulft und Rothe ber Ferse.
- Gemeinsames. Knacken, Knarren und gichtische Steisheit der Gestenke. Eingeschlasenheit und Starrwerden der Glieder. Zuckungen in den Gliedern. Mattigkeit früh und Abends. Große Abmagerung. Abneigung gegen freie Luft. Leichte Verkältlichskeit. Nach Spazierengehen oder nach geringem Aerger, sliegende Hie, Blutwallung und Schweiß. Beschwerden von Fahren im Wagen und auf dem Schiffe. Allgemeines inneres, unleibliches Krankheitsgefühl, mit zitterigem Wesen und großer Mattigkeit.
- Drufen. Drufenleiben, besonbers nach Quetichungen.
- Saut. Ungemeine Empfinblichkeit ber hautoberflache. Unheilsamkeit ber haut. — Leichtes Wundwerben. — Raffenbe, hautlose Stel-

- len. Raffende Flechten. Wilbfleisch in ben Geschwuren. Blutschware. — huhneraugen. — Frostbeulen.
- Schlaf. Schläfrigkeit am Tage und Abends im Stillsigen. Nachts schwärmerischer Schlummer mit angstlicher hise und vielen Traumen. Früh, Unausgeschlafenheit.

Fieber. — Frostigkeit im Freien. — Frost mit Kopsweh, und Kalte bes Gesichts und ber Hande. — Gleich nach bem Froste, Schweiß. — Deftere fliegende Hige. — Nachtliche Hige.

Se muth. — Aufgeregtes, jahzorniges Gemuth, mit Schimpfen. — Schrechaftigkeit. — Große Unentschloffenheit und Besorglichkeit wegen ber Bukunft.

## 86. Phosphorus.

- Schwindel. Drehender Schwindel, fruh beim Aufstehen aus bem Bette. Defterer Schwindel zu allen Tageszeiten. Schwindel mit Uebelkeit und bruckendem Kopfweh.
- Kopf. Blutbrang zum Kopfe, mit Brennen und Klopfen in ber Stirn. Kopfweh, früh gleich nach bem Erwachen. Kopfweh nach Aerger. Schwäche bes Kopfs, welche Starkauftreten, Musik, Lachen u. bgl. nicht verträgt. Drückend betäubender Kopfschmerz bei blassem Gesichte. Stiche über einem Auge. Ausfallen der Kopfhaare. Empsindung, als wenn an der Stirn die Haut zu enge ware, mit Aengstlichkeit.
- Augen. Brennen in ben Augen, mit starkem Thranen berselben im Winde. Drucken in ben Augen, wie von einem Sandkorne, bei Entzündung besselben. Geschwulft bes obern Augenlides, mit Schwerbeweglichkeit besselben. Kurzsichtigkeit. Schwarze, vor dem Gesichte schwebende Flecken. Tagesblindheit, wobei Alles wie eine graue Decke erscheint.
- Ohren. Heftiges Reissen und Stechen in ben Ohren. Mopfen, Pochen und Sausen in ben Ohren. Schwerhörigkeit, besonders für Menschensprache. Bu ftarkes Schallen ber Worte und Drohnen im Ohre bavon.
- Nase. Geschwulft und Rothe ber Nase. Nasenbluten und Bluts schnauben. Lästige Trockenheit ber Nase. Uebler Geruch aus ber Nase. Biele Sommersprossen auf ber Nase.
- Antlig. Blasse, schmuzige Gesichtsfarbe. Gebunsenheit bes Gesichts, besonbers unter ben Augen, mit tiesliegenben, blaurandigen Augen. Spannen in ber (einen halfte ber) Gesichtshaut, beim Deffnen bes Munbes. Reissen in ben Gesichtsknochen. Geschwürige Mundwinkel.

- 3 ahne. Reissenbes ober stechenbes Bahnweh, im Freien und von warmen Speisen verschlimmert. Fruh, beim Kauen, Schmerzhaftigkeit ber Bahne, als waren sie unterschworen. Geschwollenes, sehr leicht blutenbes Bahnfleisch.
- Mund. Tag und Nacht, Trockenheit im Halse. Kragen und Brennen im Halse. — Vermehrter, salzig sußlicher Speichel. — Blutausspeien. — Fruh, Schleimrahksen.
- Genuffe. Appetitlofigkeit von Bollheitegefühl oben im Salfe. Sunger nach bem Effen. Lechzen nach etwas Erquidenbem. Durft bei Appetitlofigkeit.
- Wefchmad. Saurer Gefchmad nach bem Effen.
- Aufstoßen. Krampshaftes Aufstoßen mit Schmerz am Magenmunde, als wolle ba etwas abreissen. Saures Aufstoßen.
- uebelfeit. Fruh, Uebelfeit mit hunger. Erbrechen mit heftigen Magenschmerzen. Rachtliches Gallerbrechen.
- Magen. Bollheit und Druden im Magen. Brennen im Magen und in ber herzgrube. Schmerzhaftigkeit bes Magens bei Beruhe rung. Verengerung bes obern Magenmunbes.
- Sppochonbern. Stechen in ben Sppochonbern.
- Bauch. Aufgetriebenheit bes Bauchs nach bem Mittagseffen. Brennen im Unterleibe. — Fruh im Bette, reissender Leibschmerz. — Gelbe Flede am Unterleibe.
- Blahungen. Qual von Blahungen im Unterleibe, von ber Unterribbengegend ausgehend, besonders nach bem Mittagseffen. — Blahungskolik tief im Unterleibe. — Blahungsversegung.
- Stuhl. Chronische Dunns und Weichleibigkeit, wie von Lahmung bes Darmkanals, nach vorgangigem Kollern im Leibe. Wasseriger, (oft grunlicher), schleimiger Durchfall. Unverbaute Durchfallstühle. Wasseriger Durchfall mit Flocken. Blutabgang beim Stuhle. Schleimaussluß aus bem stets geöffneten After.
- After. Leicht blutende Mastbarm = und After = Aberenoten. Lah= mung bes Afterschließmuskels.
- harn. Bermehrter, mafferiger harn. Defteres, aber jebesmal wes niges harnen. — Blutharnen. — Schillernbes Fetthautchen auf bem harn. — Brennartiges Buden in ber harnrohre, außer bem harnen.
- Geschlechtstheile. Sehr erhöhter Geschlechtstrieb. Allzu häusige pollutionen. Stiche in ber Mutterscheibe, bis in bie Barmutter. Unfruchtbarkeit wegen übertriebener Geilheit.
- Regel. Monatliches zu fruh, zu ftark und zu lange bauernb. Blutabgang bei Schwangeren. Beiffenber, blasenziehenber Weiffluß.

- Schnupfen. Stockschupfen. Steter, grungelber Ausfluß aus ber Rafe.
- Athem. Schwerathmigkeit mit Angst in ber Bruft. Krampfhafte Engbruftigkeit. Rachtliche Erstickungsanfalle.
- Suft en. Huften von Rigel ober Juden in ber Bruft. Huften mit Robbeit und Heiserkeit in ber Bruft, ober mit Stechen im Palse. Krampfhuften. Trockner, angreifenber Huften, mit zersprengenbem Kopfweh, von kalter Luft ober laut Lesen erregt. Huften mit satzigem, eiterigem Auswurfe. Huften mit Auswurf von Blut ober zähem Schleime.
- Luftrohre. Langwierige Heiserkeit und Rauhheit ber Kehle, Bolslige Stimmlosigkeit mit Arodenheit ber Luftrohre. — Rehlkopf: Schwinbsucht. — Hautige Braune.
- Sals. Dicker hals. Gefchwulft ber hals: (und Achsel.) Drufen. Schmerzhafte Steifigfeit im Naden.
- Bruft. Blutbrang zur Bruft und heftiges herzklopfen, besonders bei jeder Gemuthsbewegung. Lungenentzündung mit Stichen in den Bruftseiten. Schwere, Vollheit und Spannen auf der Bruft. Bruftkrämpfe. Lungeneiterung. Schleimschwindsucht. Rothzlauf mit Brennen und Stechen an den weiblichen Bruften. Eiternde Geschwüre an den Bruften oder Unterköthigkeitsschmerz derselben nach Rothlauf.
- Ruden. Stechen in ben Schulterblattern. Kreuge und Rudens schwerzen, wie gerbrochen, jebe Bewegung hindernd. Brennen im Kreuze.
- Oberglieder Bittern ber Arme und hanbe, wenn er etwas halt.

   Brennen ber hanbe, mit aufgelaufenen Abern. Steifigkeit in ben Armen. Lahmung ber Finger. Frostbeulen an ben Fingern.

   Taubheit ber Fingerspigen.
- unterglieber. Verrenkschmerz im hüftgelenke. Ziehen und Reiffen im Anie. Mattigkeit der Beine, besonders der unterschenkel. Anochengeschwulst am Schienbeine. Schmerzhafte Fußgeschwulst Abends oder nach Spaziren. Taubheit der Zehespigen. Frostbeulen und Hühneraugen an den Zehen.
- Semein sames. Große Magerkeit. Leichtes Verkälten und bas von besonders nächtliches Reissen und Stechen in den Gliedern: sogenannter Kalender im Körper. Zittern der Glieder bei geringer Anstrengung. Brennen im Körper und in den Gliedern. Heftige Blutwallungen und Kongestionen. Blutungen aus verschiedenen Organen. Allgemeine Nervenschwäche. Schwere und lähmige Schwäche der Glieder. Große Empfindlichkeit gegen kuhle Witterung. Erhöhete Beschwerden bei Witterungswechsel und Ges

- witter. Die meisten Beschwerben fruh und Abends im Bette, so wie nach bem Effen. Biele Beschwerben erscheinen beim Effen und horen nach bemselben wieber auf. Nachtheile von Ereiferung.
- Drufen. Drufenleiden, besonders nach Quetschungen.
- Knoch en. Knochengeschwülfte. Rhachitische Beschwerben.
- Haut. Gelbe ober braunliche Flede auf ber haut, besonders auf ber Bruft und am Unterleibe. Trockne, schuppige Flechten. Starkes Bluten Kleiner Wunben. Blutschware. Blutschwamm. Uebersbeine. Frostbeulen. Huhneraugen.
- Schlaf. Schlafsuchtartige Tagesschläfrigkeit. Abends spätes Einsschlafen und nächtliche Schlaslosigkeit wegen Angst und Unruhe. Früh Unausgeschlafenheit. Große Schläfrigkeit und Trägheit nach bem Esen. Nachtwandeln. Fürchterliche, schreckhafte Träume.
- Fieber. Deftere, starke Blutwallungen und beschleunigter Puls. Abends im Bette, Frost ohne Durst. — Inneres Kaltegefühl. — Fliegende Hige. — Nächtliche Dige. — Alebrige Nachtschweiße. — Frühlchweiß.
- Gemuth. Große Reizbarkeit und leicht zorniges Auffahren, mit nachfolgenden Beschwerben. Große Angst und Unruhe, besonders beim Alleinsein. Furchtsamkeit beim Gewitter, besonders gegen Abend. Arbeitsscheu. Menschenhaß. Somnambuler Zustand. Schaamlosigkeit.

# 87. Phosphoricum acidum.

- Ge ift. Unvermögen zu benken. Gebankenlosigkeit. Stumpsheit bes Geistes, ohne Phantasie. — Taumelige Eingenommenheit bes Kopfes in der Stirn.
- Kopf. Riemmend brudenber Ropfschmerz, besonders in der Seite, worauf er liegt. Ungemeine Schwere des Kopfs. Reissen im Kopfe. Stiche über einem (oft dem rechten) Auge. Das Kopfweh wird erhöhet von Erschütterungen oder Getose, so wie durch Kopfanstrengung. Flachsige, zu weiche, oder graue Haare.
- Augen. Glaferne, glanzlose Augen. Druden in ben Augen, als ware ber Augapfel zu groß. Kälte ber innern Augenlibranber. Brennen in ben Augenlibern und Winkeln, besonbers Abends bei Lichte. \*Entzündung ber Augenliber, nicht bes Augapfels. Blenden ber Augen von hellen Gegenständen. Kurzschtigkeit.
- Ohren. Stiche in ben Ohren, nur von Musik verschlimmert. Uns erträglichkeit von jedem Geräusche, besonders von Musik. — Die Tone schallen zu ftark im Ohre. — Schwerbbrigkeit in ber Entfernung.

- Rafe. Ausfluß von blutigem Giter aus ber Rafe. Schorfe auf bem Nafenrucken. Reigung, in bie Rafe zu bohren.
- Antlig. Kranke Gesichtsfarbe, mit matten, eingefallenen, blauranbizgen Augen und spiger Nase. Heißes Spannen in der Gesichtsbaut, wie von trocknendem Eiweiß. Schorsige, schwarende Lippen. Trockne Lippen.
- 3ahne. Besonders Nachts, Brennen in den Vorderzähnen, in der Bettwarme, so wie durch heißes und Kaltes erhöhet. Nächtliches Reissen in den Jahnen. Gelbwerden der Jahne. Blutendes Jahnsleisch. Schmerzhafte Knoten am Jahnsleische.
- Munb. Geschwürigkeit bes Gaumenvorhanges, mit brennendem Schmerze. Baher, klebriger Schleim im Munde und auf der Zunge. Geschwulft der Zunge. Nachts beißt er sich unwillkuhrzlich in die Junge. Erschwerte Sprache.
- Genuffe. \* Neigung zu etwas Erquidenbem und Saftigem; Brob ist zu trocken. \* Unausloschlicher Durst von Trockenheitsgesuhl burch ben ganzen Korper. Nachtheile von sauren Speisen und Getranken.
- Se fcma d. Canger Nachgeschmad ber Speisen, besonders bes Brodes. Aufftoßen. — Brennend sauerliches Aufstoßen. — \* Bitteres Aufstoßen nach Genuß saurer Speisen.
- uebelfeit. Unhaltenbe Uebelfeit im Salfe.
- Magen. Magenbruden, wie von einer Laft, mit Schlafrigkeit, besons bers nach jedem Effen und bei Beruhrung der herggrube.
- Bauch. Klemmenber ober zusammenziehender Schmerz um ben Nabel. — Gludern im Unterleibe, wie von Wasser. — Bauchwassersucht.
- Blahungen. Ungemeines Kollern und Poltern im Unterleibe. \*Die Blahungen vermehren sich besonders nach fauren Speisen. — Auftreibung ber Gebarmutter, wie von Luft.
- Stuhl. Durchfälliger, (nicht schwächenber) Stuhl. Schleimburchs fall. Unverdaute Stuhle. Grünlich weißer Durchfall. Schwiesriger Abgang, selbst bes weichen Stuhls.
- Harn. \*Schneller, unwiderstehlicher Harnbrang. Defterer Harnbrang mit geringem Abgange, \* bei Gesichtsblasse, Hise und Durst. \*Berminberter, tropfweiser Abgang braunen Harns. Schmerze haft schneibenber (ober brennenber) Abgang wasserhellen Harns, \* bes sonbers Nachts von 10 bis 3 uhr. Milchweißer Harn, mit galz lertartigen Klumpen. \* Buckerige Harnbur. \* Angst und Unzruhe vor bem Harnen. \* Brennen nach bem Harnen.
- Gefchlechtstheile. Stechender Schmerz in der Eichel. Feigwarzen. — Kriebeln und Rassen um das Fleischandchen. — Geschwulft der Hoben, mit Geschwulft und Spannung am Samenstrange.

- Saufige, febr ichwachenbe Pollutionen. Nachtheile von Onanie. Mangelnber Gefchlechtstrieb.
- Athem. Rurzathmigkeit und Unvermögen anhaltend zu sprechen, wes gen Schwäche ber Bruft.
- Suften. Huften von Rigel im Herz- ober Hald- Grübchen, fruh mit, Abends ohne Auswurf. — Huften mit Kopfweh, Brecherlickeit und Erbrechen. — Huften mit eiterartigem, sehr übelriechendem Auswurfe. — Huften mit unwillkuhrlichem Fortsprigen bes Harns.
- Luftrohre. Starke Beiserkeit. Busammenziehender Schmerz im Salsgrubchen.
- Bruft. Rlemmenbes Druden in ber Bruft.
- Ruden. Rriebein im Ruden und Rreuze, wie von Ameifen.
- Oberglieber. Budenbes Reissen in ben Armen. Ueberbeine auf bem handruden. Durre, rungliche haut ber hande und Finger. halbseitiges, scharf begrenztes Absterben ber Finger.
- Unterglieber. Blutschware an ben hinterbacken. Schmerzhafzter Krampf im huftgelenke. \*Schwache ber Unterglieber: er fällt leicht beim Fehltreten ober Anstohen mit bem Fuße. \*Sumsen burch ben ganzen Schenkel, mit Kälteüberlausen. Nächtliches Brennen im Schienbeine und ben Fußsohlen. Alte jückende Unterzschenkel-Geschwure. Geschwulft und brennendes Klopfen im großen Zehe=Knöchel.
- Gemeinsames. Zerschlagenheitsschmerz im Körper und in ben Gliebern, wie vom Wachsen, befonders früh. Kriebeln, wie Ameissenlaufen, hier und da am Körper. \* Brennen durch die ganze Unterhälfte des Körpers, von dem Kreuze und der Herzgrube abswärts, bei kalt anzufühlenden Gliebern. Große Magerkeit. Betäubtes darnieder Liegen. Schwäche (von Sästeverlust) \* ohne Schmerz, nur mit Brennen. Nachtheile von geschlechtlichen Aussschweisungen. Folgen von Gram, Kummer oder unglücklicher Liebe. Die Schmerzen sind fast bloß in der Ruhe bedeutend und mindern sich durch Bewegung.
- Drufen. Gefchwulft ber Drufen.
- Rnochen. Schmerz, wie Schaben mit einem Meffer auf ber Beinhaut aller Knochenrohren. — Entzundung mit nachtlichem Brennen ber Knochen. — Knochenauftreibung. — Knochenfraß, mit schründenbem Schmerze.
- Saut. Scharlach: Ausschlag. Truppweise beisammenstehenber, feis ner Frieselausschlag. — Ausschlag mit brennenbem ober Wundheits: schmerze. — Juckenbe und schründenbe Geschwure. — Blutschware.

- Froftbeulen. Ueberbeine. Stechende und brennenbe Subnera augen.
- Schlaf. Schlafsucht. Abends zeitige Schläfrigkeit. Tiefer und fester Schlaf, so daß er kaum zu ermuntern ist. Nengstliche Träume.
- Fieber. Heftige Blutwallungen, mit großer Unruhe. Abendlicher Fieberfrost, ohne Durst. Abendliche Fieberhiße, ohne Durst, mit Angst und heftiger Blutwallung. Früh-Schweiß.
- Gemuth. Stille Berbrieflichkeit und Redeunlust. Sochste Gleichgultigkeit. — Traurigkeit und Besorgtheit wegen ber Zukunft ober wegen seiner Krankheit. — Heimweh mit Weinerlichkeit. — Folgen von Gram, Kummer ober unglucklicher Liebe.

#### 88. Platina.

- Geift. Bewußtlosigkeit. Irrereden. Geiftesverwirrung von Schred, ober von Born erregendem Merger.
- Kopf. Klammartiger Schmerz, wie einwarts Pressen, in ben Schlafen und im Borderkopfe. Empsindung wie von einem Pflocke in ben Seitenknochen des Kopfs. Taubheitsgefühl im Kopfe. Die Kopfschmerzen steigen allmählig und nehmen eben so wieder ab. Gefühl von Zusammenziehen der Haut auf dem Scheitel.
- Augen. Klammartiger Schmerz am Augenhöhlrande. Fippern ober konvulsivisches Sittern ber Augenlider. Kaltegefühl in ben Augen. Kriebeln in ben Augenwinkeln. Schründen in ben Augen. Die Gegenstände erscheinen kleiner, als sie wirklich sind.
- Ohren. Klammschmerz in den Ohren, wie Ohrenzwang. Zaubheitsempsindung in den Ohren, welche sich durch die Backen bis zu den Lippen verbreitet. — Wumwern und Rollen in den Ohren, wie von einem Wagen.
- Rafe. Rlammichmerz mit Taubheitsgefühl an der Rafe.
- Antlig. Rothe und brennende hige bes Gesichts, mit heftigem Durfte, besonders gegen Abend. Blasses, eingefallenes Gesicht. Rlammschmerz mit Taubheitsgefühl an den Jochbeinen. Betaus bender, stumpser Druck am Jochbeine. Kinnbackenkramps. Kalstegefühl, am meisten um den Mund. Blaurothes Abernes am Kinne.
- 3ahn e. Klammartiges, rudweises Bieben in ben Bahnen. Schruns ben im Bahnfleische.
- Munb. Mammartiges Bieben im halfe, als ware er gugeschnurt. Schleim : Rabtfen. Berbranntheitsgefühl auf ber Bunge.

- Genuffe. Beißhunger und haftiges Effen bei Berachtlichkeitslaune. Biberwillen gegen Effen aus Traurigkeit. Durftloffakeit.
- Beichmad. Guflicher Gefchmad auf ber Bungenfpige.
- Aufft ofe n. Bergebliche Reigung jum Aufftoffen. Auffteigen einer widerlichen, bitterfugen Gluffigkeit, woran man fich leicht verschluckt.
- uebelfeit. Langdauernde Uebelkeit mit Mengstlichkeit, Mattigkeit und Bittern.
- Magen. Magenbruden nach bem Effen. Busammengiebenber Schmerz in ber herzgrube, wie zu fest geschnurt. Stofe in ber herzgrube.
- Bauch. Zusammenziehender Schmerz im' Bauche. Stumpf ftoßens bes Drucken im Bauche. Brennen vom halsgrübchen bis in ben Bauch herunter. Aneipen in der Nabelgegend. Pressen im Unterleibe nach ben Schöse. und Geschlechtstheilen herunter. Bies hen vom Kreuze her nach beiben Schösen herab. Blei- Kolik.
- Stuhl. Leibesverftopfung. Rach bem Stuhlgange, Schwächegefühl im Unterleibe ober Schauber.
- After. Abendliches Jucken, Kriebeln und 3mangen im After.
- harn. Defteres Barnen mit ichwachem harnftrale.
- Seschlechtstheile. Schmerzhafte Empfindlichkeit ber Geschlechtstheile, innerlich und außerlich. Wollustiges Kriebeln in ben Geschlechtstheilen (und im Unterleibe). Pressen und Drangen nach
  ben Geschlechtstheilen. Erhöheter Geschlechtstrieb. Nymphomanie und widernatürliche Austregung bes Geschlechtstriebes, besonders
  auch bei Wochnerinnen.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftart, (bei allzu kurzer Dauer), mit bickem, bunklem Blute. — Mutterblutfluß mit großer Aufregung des Geschlechtstriebes. — Blutflusse nach Fehlgeburten. — Krampfe bei Eintritt bes Monatlichen.
- Athem. Tiefes, angitliches Athemholen. Kurzathmigkeit, als ware bie Bruft zu fest geschnurt, mit angstlichem, warmem Aufsteigen. — Neigung gum Tiefathmen, burch Schwachegefühl in ber Bruft vershindert.
- Luftrobre. Stimmlofigfeit.
- Sals. Genicfteifigkeit. Spannenbes, klammartiges Taubheitsgefüht im Nacken.
- Bruft. Stumpf stoßenbes Drucken in ber Bruft. Rlammschmerz, wie außerlich an ber Bruft, allmählich zu und wieder abnehmend. Aengstliches Herzelopfen.
- Ruden. Spannenbes, klammartiges Taubheitsgefühl im Ruden und

- Rreuge. Berfchlagenheitsschmerz im Ruden und Rreuze, besonbers beim barauf Druden oder rudwarts Biegen.
- Dherglieber. Lahmiges Biehen und Schmachegefühl in ben Armen.
   Klammschmerz in ben Armen und Sanden. Erstarrungsgefühl in ben Borberarmen. Geschwure an ben Fingern.
- unterglieber. Rlammschmerz in ben Beinen. Zerschlagenheit und Schwäche in ben Oberschenkeln und Knien. — Erstarrungsges fühl in ben Unterschenkeln. — Geschwulft bes Zehballens, mit nächts lichem Reissen. — Geschwüre an ben Zehen.
- Semeinsames. Rlammartige Schmerzen, besonders in den Ertremitäten und Gelenken. Stumpf stoßende oder einwarts drückende Schmerzen, wie von einem aufgesetzten Pflocke. Spannen in den Gliedern, als waren sie fest umwickelt. Lahmiges Taubheits: und Erstarrungsgesühl an verschiedenen Theilen, meistens mit Kaltegesühl verbunden. Lahmige Schwäche und Müdigkeit in den Gliedern, besonders in der Ruhe. Hysterische Starrkrämpse mit vollem Bewutstein. Nachtheile von Schreck und Krankung, oder von Jorn erregendem Nerger. Die Schmerzen beginnen schwach, nehmen alls mahlig zu und verschwinden eben so langsam wieder. Die meisten Beschwerden erhöhen sich Abends und in der Ruhe.
- haut. Bunbichmerzenbes Freffen, ober prickelnbes Brennen hier und ba.
- Schlaf. Nachmittage frampfhaftes Gahnen. Geile Traume.
- Semuth. Große herzensangst mit Furcht vor bem nahe geglaubten Tobe. Abendliche Traurigkeit und Weinerlichkeit. Oefteres, unwillkuhrliches Weinen. Stolz und Ueberschänung seiner selbst, mit Verachtung alles Andern, auch des Geliebtesten und Ehrwurdigssten. Die Gemuths: und Geistes: Symptome wechseln oft mit benen des Körpers ab.

## 89. Plumbum.\*)

- Schwindel. Schwindel beim Buden und in bie Sohe Seben. Betaubung mit bewußtlosem Niederfallen.
- Geift. Geiftes = und Gebachtnifichmache. Delirien mit Buth und wilbem Aussehen. Wahnsinn.
- Ropf. Blutdrang jum Ropfe, mit auffteigender hige in bemfelben.
   Schwere bes Kopfe, besonbers im hinterkopfe. Stechendes

<sup>\*)</sup> Auffallend ift die Aehnlichfeit gwifchen den Birfungen von Plumb. und Opium,

- Kopfweh. Große Erockenheit der Kopfhaare. Ausfallen der Saare, auch aus dem Barte und den Augenbrauen.
- Augen. Entzündung ber Augen mit Blutbrang zu benfelben. Oruden in ben Augen, als ware ber Augapfel zu groß. Lahmung ber oberen Augenliber. Gilbe bes Weißen im Auge. Berengerte Pupillen. Kurzsichtigkeit. Nebelige Trubsichtigkeit. Schwarzger Staar.
- Dhren. Reiffen in ben Ohren. Schwerhorigkeit.
- Rafe. Rosenartige Entzündung an der Nase. Berminberter Ges ruch. Widerlicher Geruch in der Nase.
- Antlig. Tobtenahnliche Blaffe bes Gesichts. Fettig glanzenbe Saut im Gesichte. Aufgebunsenes Gesicht. Berwirrtes Ausssehen. Schmerzloses Abschalen ber Lippen. Reissen in ben Rieferknochen.
- 3 å h n e. Die Bahne werben ichwarz und murbe. Bleiches, geschwolz lenes Bahnfleisch. Schmerzhafte Anoten am Bahnfleische.
- Munb. Trockenheit im Munde. Aphthen, unreine Geschwure und schwarzblaue Flecken im Munde und auf der Zungenspige, (wie von Quecksilber Mißbrauch). Gesühl im Schlunde, wie von Geschwulft oder von einem fremden Körper. Ausstellen im Halse, wie eine Kugel. Zusammenschnurung des Schlundes. Lähmung des Schlundes, mit Unvermögen zu schlingen. Viel süsslicher Speichel im Munde. Lähmung der Zunge und erschwerte Sprache.
- Genuffe. Appetitlosigkeit. Bermehrter Appetit. Reigung gu Brod und Gebackenem. Heftiger Durft, besonbers auf kaltes Baffer. Gefchmad. Guflichen Gefchmad im Munte.
- Aufstoßen. Sußliches Aufstoßen. Aufschwulken sußlichen Waffers. Uebelkeit. — Defteres Brechwurgen. — Ungeheures Erbrechen bes Genoffenen ober mißfarbiger Stoffe, mit heftigen Magen= und Leibsschmerzen. — Kotherbrechen bei Kolik und Berstopfung.
- Magen. heftiger, zusammenziehender Magenkrampf. heftiges Druden im Magen. Stechen von ber herzgrube bis in ben Rusten hindurch.
- Snpochonbern. Stiche in ber Leber. Rierenschmergen.
- Bauch. heftige Kolif mit starker Einziehung des Bauchs, besonbers des Nabels. Zusammenschnurung der Gedarme, mit starker Einzziehung des Nabels und Afters. Entzündung der Eingeweibe. harte Anoten im Unterleibe.
- Blahungen, besonbers nach Genug von Rifden. Gehr ftinkenbe
- Stuhl. hartnadige Stuhlverftopfung. harte, knotige, fcmer abgebenbe Stuhle.

- After. Bufammenfchnurung und Gingezogenheit bes Afters.
- harn. harnverhaltung. harnzwang. Schwieriger, tropfweiser harnabgang.
- Beichte dtstheile. Entzundungsgeschwulft ber Geschlechtstheile. Busammenschnurung ber hoben. Gehr erhöheter Geschlechtstrieb.
- Athem. Schwerer, keuchenber Athem. Krampfhafte Engbruftigkeit. Ouften. — Trockner, konvulsivischer Husten. — Husten mit Auswurf von Blut ober Eiter.
- Euftrohre. Beiserkeit und Rauhheit ber Rehle. Busammenfchnus rung ber Rehle.
- Bruft. Busammenschnurung ber Bruft. Stiche in ber Bruft. Stiche in ben weiblichen Bruften. Uengstliches Gergelopfen.
- Ruden. Stiche im Ruden und im Rreuge.
- Dberglieber. Budenbes Reiffen in ben Armen. Ueberbeine auf bem Sanbruden.
- unterglieber. Lahmiges Gefühl in ben Suft=, Knies und Fußges lenken. — Lahmung ber Unterglieber. — Stinkenber Fußichweiß.
- Gemeinsames. Stechen und Reissen in den Gliebern. Juckunsgen in den Gliebern. Lähmungen der Glieber. Jusammenschnüsrende Empsindungen innerer Theile. Epileptische Beschwerben. Große Schwäche und Abmagerung. Wassersüchtige Anschwellungen. Die Glieberschmerzen sind Nachts erhöhet, und werden durch Reisben gelindert. Am dritten Tage sehen die Wirkungen aus.
- Anochen. Rriebelnbe Schmerzen, wie inmerlich auf bem Anochen.
- Saut. Empfindlichkeit ber haut gegen freie Luft. Gelbliche ober blaß : blauliche hautfarbe. — Dunkelbraune Flecke am Korper. — Hautlofe Stellen. — Durchliegen. — Brennen in ben Geschwuren. — Ralter Brand.
- Schlaf. Schlafsucht. Betaubte Schlummersucht. Ungemeine Las gesschläfrigkeit. Nächtliche Schlaflosigkeit wegen Unterleibskrampfe.
- Fieber. Ralte in freier Luft und bei Bewegung. Froftigkeit in ben Gliebern. Angstliche, aufsteigenbe Sige. 3aber, klebriger Schweiß.
- Semuth. Große Angft und Unruhe, mit ofterem Seufzen. Riebergeschlagenheit und Melancholie. - Langeweile.

## 90. Pulsatilla.

Schwindel mit Uebelfeit. — Betaubte Gingenommenheit bes Ropfs.

- Dummlichkeit und Buftheit im Ropfe, am meiften in ber warmen Stube. - Angegriffenheit bes Ropfe von Geiftesanftrengung.
- Seift. Berftreutheit. Bewußtlosigfeit. Biele, aber fehr manbelbare Sbeen im Kopfe. — Belirien.
- Kopf. Große Schwere bes Kopfs. Abenbliches Kopfe weh. Abends im Bette, zudend reissendes Kopfweh, am meisten in den Schlasen \* und im Hintertopse. Stechender Schmerz in den Schlasen. Kopfweh, als wenn das Gehirn zerrissen ware. Leerheitsgesuhl im Kopse. Die Kopsschwerzen verschlimmern sich Abends, so wie bei heißer Luft und in warmen Stuben. Biebens der Schmerz in der Kopshaut beim Zurücksreichen der Haare.
- Augen. Augenentzündung mit nächtlichem Zuschwären der Augen. Möthe der Bindehaut, ohne Geschwulft der Augenlider. Stechen in den Augen, \* besonders bei Lichte und im Sonnenscheine. Trockenheit der Augen und Augenlider. Thränenssistel, welche beim Aufbrücken Eiter ergießt. Gerstenkorn, \* besonders am obern Augenlide. \* Trübsichtigkeit, wenn sie bei Bewegung warm wird. Wie Flor vor den Augen, durch Wischen gebessert. Angehender schwarzer und grauer Staar. Verdunklung der Hornhaut.
- Bhren. Buckenbes Reissen ober Stechen in ben Ohren. Entzunsbung ber Ohren. \* Berhartetes, schwarzes Ohrschmalz. Eitersausstuß aus ben Ohren. Schmerz in ben Ohren, als wenn etwas herausbrangte. Taubhörigkeit, wie von Berstopfung ber Ohren, \* nach Verkaltung.
  - Na fe. Nasenbluten. Geschwurigkeit und Feuchten ber Rasenflügel.
  - Antlis. Blaßgelbe Gesichtsfarbe, mit tief liegenben Augen. —
    \*Rothlauf im Gesichte, mit stechenbem Schmerze und nachherigem Abschälen ber Haut. Halbseitiger Schauber im Gesichte. —
    Schmerzhafte Empfindlichkeit ber Gesichtshaut. Fressen und Nagen um ben Mund herum. Geschwulft ber Unterlippe. Reissen im Unterkiefer. Geschwulft ber Unterkieferbrusen.
  - 3åhne. Zuckend reissender Zahnschmerz, verschlimmert durch Bette warme und warme Stubenluft, durch kuble Luft und kaltes Wasser gebessert. \* Zucken von den Zahnen bis ins Ohr. Klopfen und Stechen im Zahnseische, in der Ofenwarme verschlimmert. Zahnsschmerz von Erkaltung, (im Frühjahre, bei anfangender Warme), mit Ohrenreissen, Gesichtsblasse und Frost. \* Lockerheit der schmerzshaften Zahne.
  - Munb. Fauliger Geruch aus bem Munbe, besonders fruh. Dunkle Rothe und varitose Geschwulft bes Schlundes. halsweh, als wenn er roh mare. Stechendes halsweh beim Schlingen. Drucken

- und Spannen im halse beim Leer : Schlingen. Frus, gaber Schleim im halse. Suflicher Speichelfluß.
- Genuffe. Beithunger. Beftanbiger hunger, ohne zu wissen, worauf. — Ganzliche Appetitlosigkeit. — Abneigung gegen Brob und Butter. — Durstlosigkeit. — Berlangen nach kraftigen, geistigen Getranken. — \* Durft bei fauligem Aufstoßen.
- Gefch mack. Berminderter Geschmack ber Speisen und Getranke. Bitterer Geschmack nach Effen, Trinken, Kauen und Erbrechen. — Brod schmeckt bitter, (ober sauer, oder zu trocken). — Fruh, Gessschmack im Munde, wie faules Fleisch. — \* Fleischbruhe schmeckt faulig.
- Auffto fen. Aufftoßen nach bem Genossenen. Aufftoßen wie nach verborbenen Speisen. Fauliges ober bitteres Aufstoßen.
- 11 e b e I k eit. Brechubelkeit, wie aus dem Oberbauche. Chronisches Erbrechen bes Genossenn nach jeder Mahlzeit. Abendliches und nachtliches Speise : Erbrechen. \* Fruh, bitteres Erbrechen.
- Magen. Magenverderbniß von fetten Speisen. Magendrucken, \* besonders nach Brod. — Magenverkaltung durch Gefrorenes, Früchte u. b. gl. — Magenkrampf mit Nebelkeit und nach Erbrechen aufs horend. — Fühlbares Pulsiren in der Herzgrube.
- Sppochonbern. Stechen in ber Lebergegend \* im Weben.
- Bauch. Abendliches Stechen und Schneiben im Unterleibe, besonders im Stillsigen. \*Unschwerhaftes Glucken im Oberbauche. Unsterleibs: Entzündungen. Unterleibskrampse und wehenartige Leibsschmerzen der Schwangeren. \* Leibschmerzen mit Frostigkeit zur Zeit ber ausgebliebenen Regel. Empsindlichkeit und Geschwulft der Bauchbedeckungen.
- Blabungen. Abenbliche Blabungefolie. Blabungegetofe im Unterleibe.
- Stuhl. Durchfällige Stuhle mit vielem Schleime. Rächtlicher, gruner, wafferiger Durchfall. Uebelriechenber Durchfall. Schwieseriger, wenngleich weicher Stuhl, mit Pressen und Rückenschmerzen. Weißer Stuhl. Hartleibigkeit mit Durchfall abwechselnd.
- Ufter. Startes Bluten aus dem After beim Stuhlgange. After: aberknoten mit Bunbheitsschmerz.
- Sarn. Defterer harnbrang mit geringem Abgange. harnzwang, Tenesmus ber Blase. harnzwang ber Schwangeren, mit Ziehen im Unterleibe. Bettpissen. Blutharnen, mit Brennen an ber Mundung ber harnrohre und Zusammenziehen in ber Nabelgegend. Dunkler harn mit violettem Schaumringe.
- Sefchlechtstheile. hoben und Samenstränge schmerzhaft geschwolsten, mit Abgang von Borsteherbrusensaft. \* Brennen in ben hoben ohne Geschwulft. hobenentzundung, besonders nach Quetschung. —

- Wasserbruch. Entzündung ber Vorsteherdruse. Große Aufregung bes Geschlechtstriebes. — Allzu schwache Weben. — Mangelnde Weben mit heftigen Areuzschmerzen. — Idgernde Nachgeburt. — Nachweben.
- Regel. Monatliches zu spat und zu gering mit bidem, schwarzem, klumpigem, ober \* bunnem, masserigem Blute. Unterbruckte Resgel, \*besonders nach Verkaltung. Schwieriger, zogernder Durchsbruch ber ersten Regel bei Jungfrauen. Fehlende Lochien. Mutsterblutsluß mit falschen Wehen. Dunner, brennender, oder bicker, unschmerzhafter Weißsluß.
- Schnupfen. Schnupfen mit Geruches und Geschmacks Berluft, bei beständiger Frostigkeit. Gruner, stinkiger oder eiteriger Ausfluß aus ber Nase.
- Athem. Stohnenbes und rochelnbes Athmen. Engbruftigkeit, bes fonders im Liegen auf bem Rucken. \* Schwerathmigkeit beim Geshen. Nachtliches Asthma, wie von Schwefelbampf. Engbruftigs keit von krampfhafter Spannung im untern Theile ber Bruft, unter ben falschen Ribben.
- Suffen. Rurzer, trockner huften, \* sobalb er warm wirb. \* Arockener huften nach jedem Schlafe. Huften, früh mit, am Aage und Nachts ohne Auswurf. Huften mit kopidsem, gelbem, bitterschmes ckendem Schleimauswurfe. Bluthusten (schwarzen, geronnenen Bluts bei unterdrückter Regel). Huften von Arockenheit und Krasten in der Brust erregt, mit Brecherlichkeit und Würgen. Bei den trocknen, kurzen hustenstößen, Brustschmerz. Beim husten, Kopfweh, Stoße im Bauche und Kreuzschmerzen.
- Buftrobre. Beiferkeit, daß fie kein lautes Bort reben fann.
- Sals. Ziehend spannender Schmerz im Nacken. Geschwulft und Schmerz im Halfe und Nacken, wie von einem Geschwure.
- Bruft. Krampshafte Zusammenschnurung und Spannung in ber Bruft. Stiche in ber Bruft, besonders beim Dusten und \* Tiefsathmen. Schmerz in der Bruft, (ober auf bem Brustbeine), wie von einem Geschwure. \* Zerschlagenheiteschmerz ber Bruft. \* Anfälle von Brennen in der Bruft. Aengstliches herzelopfen. Bergeben der Milch der Stillenden. \* Schmerzhafte, stechende Gesschwulft der warzlosen Brufte, mit Ausstuß dunner, scharfer Milch, bei unmannbaren Madchen.
- Ruden. Auftreibung und Rrummung ber oberen Ruden: (unb Sale:) Wirbel. — \*Rudenschmerz, wenn er mit ber hand auf bie Bruft brudt. — Rreuzschmerz nach Sigen. — Rreuzschmerzen ber Gebas

renben bei nachlaffenben Behen. - Areugichmergen mit Froftigfeit, gur Beit ber ausbleibenben Regel.

- Oberglieber. Lahmiges Gefühl im Schultergelenke beim Heben bes Armes. Zuckendes Reissen burch die Arme. Schwere ber Arme mit Taubheit der Hande. \* Geschwulft des Ellbogens nach Quetschung. Angeschwollene Abern am Borderarme und auf der Hand. Steissigkeit im Handgelenke. Juckende Frostbeulen an ben Kingern.
- Unterglieber. Buckenbes Reissen in ben Beinen. Bittern ber Beine, \*besonders bei den Schmerzen. Heiße, entzündliche Knies geschwulft, (\*besonders über der Kniescheibe), mit stechendem Schmerze. Schwere der Unterschenkel. \* Biehen in den Schienbeinröhren. Wehadern am Unterschenkel. Rothe, heiße Geschwulft der Füße, bis zur Wade herauf, mit stechendem Schmerze. \* Beim Sehen stickt's, beim Sigen zuckt's in den Fußendeln. Geschwulft des Fußrückens. Geschwulst des Fußrückens. Geschwulst des
- Gemeinfames. Buckenbes Reiffen in ben Muskeln, als murben fie gezerrt, besonders Nachts und in ber Rube. - \* Geschwulft ber Glieber mit Taubheitsgefühl ober stechenbem Schmerze. — Schnell auf einen andern Theil überspringende Schmerzen, mit Geschwulft bes leibenben Theile. - Reiffen in ben Gliebern, wie ein furzes Spannen, welches fich jedesmal mit einem reiffenden Buchen aufloft. - Schmert wie von etwas Bofem ober einem inneren Gefdmure. -Entzundung innerer Theile, mit Reigung zu Giterung. - \* Folgen von Stoß, Kall ober Quetschung. - \* Dhnmachtsanfalle mit Leichenblaffe bes Gefichts. - \* Fallfuchtanfalle (nach unterbruckter Reael) mit heftigem Schlagen ber Glieber, barauf mit Erschlaffung berfelben, Brecherlichkeit und Aufftogen. - Die Schmerzen find meiftens mit Durftloffakeit und Froftigkeit (ohne Schutteln) verbunden, als wurden bie leibenden Theile mit faltem Baffer übergoffen. - Erhohung ber Beschwerben Abende und in ben Stunden vor Mitternacht, wie in ber Ruhe bes Rorpers und in ber Barme, besonbers in warmer Stubenluft; Linderung im Freien, in ber Ruckenlage und bei maßiger Bewegung.
- Drufen. Entzundungen ber Schleimbaute.
- Knochen. \* Zerschlagenheit in ben Rohrknochen. Knochen=Rrum= mungen. Knochenfraß.
- Saut. \*Beissendes Juden, wie von Ameisenstich. Juden Abends (und Nachts) in der Bettwarme, durch Kragen verschlimmert. Ausschlag (wie Spigpoden) nach Speck und fettem Schweinesteisch. Wundheitsschmerz beim Anfassen der leidenden Theile. \* Aufspringen der Haut beim Beseuchten derselben. Wassersüchtige Ges

- ichwulft. \* Flache, faule Geschwure. Beicht blutenbe Geschwure. Stiche in ben Geschwuren.
- Schlaft Abends fpates Ginfchlafen. Schlaffucht. Rächtliche Schlaftofigkeit wegen Angft, unruhe und hige
- Fieber. Vorherrschender Frost (ohne Schütteln und) ohne Durst. —
  \* Je stärker die Schmerzen, besto heftiger der Frost. \* Abends
  und Vormitternacht beständiges frostiges Ueberrieseln, ohne Schütteln.
   Halbseitige Kälte des Körpers mit Taubheitsgefühl. Frostigkeit
  bei unterlaufender Warme. Inneres Hisgefühl ohne Durst und
  ohne äußere Hise. \* Schweiß bloß im Gesichte und am Haarkopfe.
   Nachtschweiß mit betäubtem Schlummer.
- Gemuth. Aengstlichkeit mit Unruhe und Tobesfurcht. Angst bis zur Selbstentleibung. — Menschenfurcht. — Schüchternes, weinerlisches Gemuth. — Milbe Nachgiebigkeit. — Geneigtheit zu innerlicher Krankung und stillem Aerger. — Sorgenvollheit über häusliche Ansgelegenheiten. — Habsucht und Ungenügsamkeit. — Mißtrauen.

### 91. Ranunculus bulbosus.

- Schwindel. Schwindel von Blutbrang gum Ropfe.
- Se ift. Beim Nachbenken vergeben bie Gebanken. Stumpffin-
- Kopf. Blutbrang zum Kopfe. Gefühl von Vergrößerung und Aufgetriebenheit bes ganzen Kopfs. Auseinander pressenter Kopfsschwerz, am meisten in der Stirn. Kopfweh mit Uebelkeit und Schläfrigkeit. Die Kopfschwerzen werden besonders erregt und erzhöhet durch Wechsel der Temperatur.
- Augen. Wunbichmerzenbes Beiffen in ben Augen und Augenwinkeln.
   Druden in ben Augen.
- Dhren. Stiche in ben Ohren. Krampfartiger Ohrenzwang.
- Rafe. Rothe, spannenbe Entgunbungegeschwulft ber Nafe. Schore fige Nasentocher.
- Antlig. Trockene Gesichtshiße mit Backenrothe. Kriebeln im Gesichte, besonders um den Kinn und die Nase. Krämpfe in den Lippen.
- Bahne. Gefühl von auseinander Drangen in ben Badengahnen.
- Mund. Kratiges Brennen im Gaumen und Halfe. Abends vers mehrte Absonderung gahen Schleims im Halfe. Jusammentaufen vielen, nach Kupfer schmeckenden Speichels im Munde. Speichels stuß.
- Senuffe. Rachmittage, vermehrter Durft.

- Mufft ofen. Rrampfhaftes Schluchzen.
- uebelfeit. Uebelfeit, am meiften Rachmittags und Abenbs.
- Magen. Brennen am Magenmunde. Druden und Bunbheitsfchmerz in ber Berggrube bei Berührung.
- hnpochonbern. Wundheits = und Berichlagenheits = Schmerz in ben Oppochonbern. Stechende Leberschmerzen bis in die rechte Bruft= feite.
- Bauch. Kneipendes Leibweh, mit Bruftschmerzen abwechselnd. Brennender Wundheitsschmerz im Unterleibe. Unterköthigkeitssschmerz in ben Gedarmen. Empsindlichkeit bes Unterleibes bei Berührung.
- Stuhl. Beider, leichter Stuhl, ohne Schmerzen.
- Regel. Charfer, freffender Beiffluß.
- Athem Abenbliche Aurzäthmigkeit mit Bruftbeklemmung. Starke Beklommenheit, wie nach tiefer Krankung, als konne er nicht genug Athem einziehen; er muß oft tief athmen.
- Bruft. Unterköthigkeitsschmerz ber gangen Bruft, bei ber geringsten Bewegung bes Oberkörpers und bei Berührung. Unterköthigkeitssschmerz mit Stichen in ber Bruft, bis in die Lauchseite herunter. Heftige Stiche in ber rechten Bruft, bis in die Lebergegend herunter. Die Bruftschmerzen sind mehr außerlich und werben burch Bewesgung und Berührung erhöhet.
- Ruden. Stiche in und zwischen ben Schulterblattern.
- Oberglieber. Stiche in Armen und Handen. Flechten in ben Handtellern. Flechten ober blaue Bläschen an ben Fingern. Fingergeschware.
- Unterglieder. Biehen in ben Oberschenkeln herabwarts. Stedenbes Podagra in ben Fußen und Behen.
- Gemein fames. Zerschlagenheit des ganzen Körpers. Zittern der Glieder (mit Athembeksemmung) nach Aerger. Epileptische Anfälle. Abendliche (oder morgentliche) Erböhung der Beschwerden; bei einigen auch nach dem Essen. Veränderung der Temperatur und Wechsel von Wärme und Kälte, so wie Berührung, Bewegung und Dehnen des Körpers verschlimmert viele Beschwerden, besonders die des Rumpss. Nachtheile von Erkältung.
- Daut. Blasenausschlag, wie von Verbrennung. Brennend judenbe, bunkelblaue, in Gruppen beisammen stehenbe Blaschen. Flache, brennend stechenbe Geschwure, mit fressenber Jauche. Hornartige Auswüchse. Flechten.
- Schlaf. Abends fpates Ginfchlafen. Schlaflosigkeit, wie von Mun:

- terkeit. Nachts, ofteres Erwachen und ichwieriges wieder Ginichlafen.
- Fieber. Haufiges Froftein nach bem Mittagseffen. Abenblicher Froft mit Gesichtshige. — Abenbliches Wechselsieber, bloß aus Frost bestehenb.
- Semuth. Mergerlichkeit und Bankfucht. Abenbliche Gefpenfterfurcht.

#### 92. Ranunculus sceleratus.

- Kopf. Nagenbes Kopfweh in ber Scheitele, (ober Schlafene) Gegenb.
   Gefühl von Auftreibung und Dickerwerben bes Kopfs. Busams menziehen ber Kopfhaut. Beissenbes Juden auf bem haarkopfe.
- Augen. Beiffenbes Nagen in ben Augen und Augenwinkeln. Schmerzhaftes Druden in ben Augapfeln.
- Ohren. Ohrenzwang mit brudenbem ober nagenbem Kopfweh unb Bieben in ben Bahnen.
- Rafe. Beiffen und Rriebeln in ber Rafe.
- Untlig. Leises Bieben im Gesichte, mit Raltegefuhl, bie Baden berab. — Gefuhl im Gesichte, als ware es mit Spinnweben überzogen.
  - Beben um ben Mund, (vor bem Erbrechen). Sarbonisches Lachen. Geschwulft ber Manbeln mit fluchtigen Stichen.
- 3ahne. Nachmittags und Abends, empfindliches, zuckenbes Bieben in ben obern Backzahnen. Stechenbes Bieben in ben Bahnen.
- Mund. Brennen im Schlunde. Scharrigkeit im Halfe. Speischelfluß.
- Aufftoßen. Rach bem Effen, Aufftogen nach bem Genoffenen.
- uebelfeit. Uebelfeit, besonders nach Mitternacht.
- Magen. Wundes Brennen gleich über ber Berggrube. Druck und Bollheitsgefühl in ber Berggrube, burch außern Druck verschlimmert.
- Spodonbern. Stechen und Druden in ber Leber=, Milg = ober Nieren = Gegenb.
- Bauch. Fruh, Gefühl wie von einem Pflock hinter bem Nabel. Nachtlicher, zusammenbrehenber Druck hinter bem Rabel. Buckungen in ben Bauchbebedungen.
- Stuhl. Deftere, burchfallige, febr übelriechenbe Stuble.
- At hem. Athemversetung von Nagen unter bem Bruftbeine.
- Bruft. Abenbliche, periobifch wiebertehrenbe Berichlagenheit ber gangen Bruft. — Stiche in ber Bruft und in ben Bruftmusteln.

Nagen in ber Bruft. — Empfindlichteit ber außern Bruftbebedunger und bes Bruftbeins.

Ruden. - Cahmige Berichlagenheit im Rreuze.

- Dberglieber. Stechen, Bohren und Nagen in ben Armen, an beftigften in ben Fingern, (Chiragra). Geschwulft ber Finger.
- unterglieber. Stechen, Bohren und Nagen in ben Beinen, an heftigften in ben großen Beben, (Pobagra).
  - Semeinfames. Bohren und Nagen an verschiebenen Theilen bei Körpers, besonders Abends und vor Mitternacht. Konvulsvisch Zudungen in den Gliebern. Ohnmacht bei den Schmerzen. Di Schmerzen erhöhen sich gegen Abend und lindern sich nach Mitter nacht, wogegen alsdann Schlassosigkeit eintritt.
  - Saut. Blasenausschlag mit scharfer, mafferiger Sauche.
- Schlaf. Schlaflosigkeit nach Mitternacht, mit Beängstigung, Dig und Durft. — Schlaflosigkeit nach Mitternacht, wegen Munterkeiund großer Körperunruhe. — Nach Mitternacht Halbschlummer. Fieber. — Frosteln mahrend bes Ellens. — Nach Mitternacht, Lieber
- Fieber. Frosteln mahrend bes Effens. Nach Mitternacht, Fieber hige mit Durft und beschleunigtem Pulse, barauf Schweiß, besonder an ber Stirn. Abendliche Gesichtshise in ber Stube, nach Geber im Freien.
- Gemuth. Fruh, Eragheit und Unluft zu Geistesanftrengung. Abends traurige, wehmuthige Stimmung.

#### 93. Rheum.

- Kopf. Schwere bes Kopfs mit barin aufsteigenber Sige. Berbig fternbes, betäubenbes Kopfweh mit aufgebunsenen Augen. — Klopfen bes Kopfweh.
- Aug en. Schmerzhaftes Rlopfen in ben Augen. Bafferige Augen Berengerte Pupillen. Schmache ber Augen und Blobsichtigkeis
- Ohren. Gludfen im Ohre (und in ben halsmuskeln). Rlopfei in ben Ohren.
- Rafe. Rriebeln in ber Rafenfpige.
- Antlig. Spannen in ber Gesichtshaut. Reigung gum Rungellber Stirn. Ziehend quellende (ober fast gludernde) Empfindung vom Unterkiefer bis in die Schlafe. Ruhler Schweiß um Muniund Nase.
- 3 åhne. Schwieriges Jahnen ber Kinber. Kattegefühl in ben 3ah nen, mit Busammenfluß vielen Speichels.
- Senuffe. hunger ohne Appetit. Appetit zu Mancherlei, abei beim erften Biffen wiberfteht es. Etel vor fetten, latschigen Spei

- fen. Raffee widerfteht ihm, wenn er nicht fehr fuß gemacht ift. Starter Durft.
- Sefchmad. Faber, schleimiger Geschmad. Bitterkeit ber Speis fen, fo lange man fie im Munbe hat.
- uebelfeit. Uebelfeit, wie aus bem Magen und Unterleibe.
- Magen. Spannung in ber Magengegenb. Bollheit im Magen, wie von Ueberlabung beffelben.
- Bauch. Gespanntheit und Ausgetriebenheit bes Unterleibes. Hefetiges Leibschneiben, besonders in der Lendengegend, zum Krummliegen nothigend. Leibschneiben vor und mahrend bes Stuhlganges. Quellend gluckernde Empfindung in den Bauchmuskeln.
- Blahungen. Kollern und Schneiben im Unterleibe von Blahungen. Stuhl. Defterer, vergeblicher Stuhlbrang. Kolikartig brangenber Stuhl, burch Bewegung erhöht. Breiartige, sauerriechenbe Stuhle mit Schauber. Schleimige Durchfalle. Schwächenbe Durchfalle. Durchfallige Stuhle mit Leibschneiben und nachfolgenbem Stuhle zwange.
- harn. Bermehrter Harnabgang. Rothgelber ober grunlicher harn.
   Schwacher Harnabgang, wie von Blasenlahmung.
- Athem. Engbruftigkeit, wie von einer Laft auf bem obern Theile ber Bruft.
- Bruft. Knifternbes ober gludernbes Quellen, wie von kleinen Blaschen, in ben Bruftmuskeln. — Stiche in ben Bruftwarzen. — Gelbe, bittere Milch ber Stillenben.
- Ruden. Steifigkeit im Rreuze und in ben Suften.
- Oberglieber. Buden in ben Armen und Hanben. Quellenb gludernbe Empfindung, besonders im Elbogen. Aufgetriebene Abern an ben Sanben. Ralter Schweiß im Sanbteller.
- unterglieber. Mubigkeit ber Oberschenkel, wie von Ueberanstrengung. — Quellendes Gludern von ber Kniekehle bis gur Ferse.
- Gemeinsames. Quellend gluckernde Empsindung, wie von kleinen Blaschen, in den Muskeln und Gelenken. Alle Gelenke schmerzen bei Bewegung. Einschlasen der Glieder, worauf man liegt. Schwäche und Schwere im ganzen Körper, wie wenn man aus einem tiesen Schlase erwacht.
- Schlaf. Tagesschläfrigkeit. Nächtliche Schlaflosigkeit und Unruhe, mit Schreien und Herumwersen (bei Kindern). Nach dem Schlafe, Unbesinnlichkeit, Kopfschmerz, übler Mundgeruch u. b. gl. Biele traurig ängstliche Träume.
- Fieber. Borberrichenbe bige, ohne Durft. Bei geringer Unftren-

gung, Schweiß an der Stirn und auf dem haartopfe. — Ruhler Schweiß um ben Mund.

Gemuth. — Murrische Tragheit und stilles vor sich hin Bruten. — Das Kind verlangt Mancherlei mit Ungestum und Weinen. — Unruhe und Weinerlichkeit. — Tobesangst.

## 94. Rhododendron.

- Schwindel. Fruh, nach bem Auffiehen, Eingenommenheit bes Ropfs mit Schläfrigkeit. Große Bergeflickeit.
- Kopf. Drudender Schmerz im Borberkopfe und in ben Schläfen, wie in ben Knochen. Reissen im Kopfe, wie auf ben Knochen. Spannen in ber Stirn. Wein und naßkalte Witterung erhöhen bie Kopfschmerzen. Unterköthigkeits: ober Quetschungsschmerz bes außern Kopfes. Abendliches beisenbes Juden auf dem Haarkopfe.
- Augen. Periodisch wiederkehrendes, trodines Brennen in den Augen, besonders bei hellem Tageslichte und scharf Sehen. Krampshaftes Zusammenziehen der Augenlider. Trubsichtigkeit beim Lesen und Schreiben.
- Ohr en. heftiger, zudend reissenber Ohrenzwang. Gefühl im Ohre, wie von einem Wurme. Wuwwern in den Ohren, durch Schlingen vermehrt.
- Na fe. Nasenbluten. Berminberter Geruchs : (und Geschmacks.) Sinn.
- Antlig. Schauber über bas Gesicht. Brennenbe Trockenheit ber Lippen. Blaschen an ber innern Seite ber Unterlippe, mit Wundsheitsschmerz beim Essen.
- 3ahne. Nachtlicher Jahnschmerz mit Ohrenzwang. Biehend reiffenster Schmerz in den Backzahnen, vor oder bei Gewitter und nafkalter Witterung, burch Berührung verschlimmert. Geschwulft und Wundheitsgefühl zwischen bem untern Zahnsleische und dem Backen.
- Mund. Busammenschnüren und Brennen im Schlunde. Biel Speischelzusammenlaufen, bei Trockenheit bes Gaumens.
- Genuffe. Balbige Sattigung mit nachfolgender Unbehaglichkeit. Vermehrter Durft,
- Geschmack. Geschmacklosigkeit ber Speisen.
- uebelfeit. Brecherliche Uebelfeit mit Magenbruden und Burmers beseigen, burch Aufstoffen gelindert.
- Magen. Rachtliches Magenbruden. Magenbruden nach Erinten von kaltem Waffer. Druden in ber herzgrube, mit Athembeensung.

- hypodonbern. Rlammidmerz unter ben furzen Ribben. Milgftechen von Schnellgeben. Spannen in ber Milggegend beim Buchen.
- Bauch. Aufgetriebenheit bes Dberbauche, mit Athembeengung.
- Blabungen. Schmerzhafte Blahungsversehung in ben hypochonbern und im Rreuze. Viel Knurren und Poltern im Bauche.
- Stuhl. Breiige, weiche, aber schwierig abgehende Stuhle, nach vorgangigem starten Drangen. — Durchfall nach Obst ober bei naftals tem Wetter.
- Barn. Defterer harnbrang mit Bieben in ber Blafengegenb. Bermehrter Abgang fehr übel riechenben harns.
- Seschlechtstheile. Ziehen aus bem Mastdarme in die Geschlechtstehteile. Heraufgezogene, geschwollene Hoden. Berhartung ber Hoben. Duerschungsschmerz ber Hoben. Zusammenschrumpfen (ober Wassersucht) bes Hobensack. Abneigung gegen Beischlaf.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftart. Unterbrudte Regel.
- Schnupfen. Fließschnupfen mit halbseitiger Nasenverstopfung in ber Nasenwurzel, nebst Geruchs: und Geschmacks: Berluft. Im Freien vermehrter Schleimfluß aus ber Nase.
- Mthem. Athembeengung von Busammenichnurung ber Bruft. Athems beengung von Druck in ben Sppochonbern.
- Buften. Nachts und fruh, angreifender, trodiner huften, mit Brufts beengung und Raubheit im Salfe.
- Bals. Rheumatisches Spannen in ben halsmuskeln, mit Genicksteis fiakeit.
- Bruft. Drudenber Bruftschmerz mit Uthembeengung. Starter Blutbrang zur Bruft. Berschlagenheitsschmerz ber außern Bruft. Ruden. — Berschlagenheit und Reissen im Ruden und Kreuze.
- Oberglieder. Reiffen in ben Borberarmen, wie in ber Knochens haut, bei nafkalter Witterung. Gefühl wie Blutstockung in ben Armen. Bermehrte Barme in ben hanben.
- Unterglieder. Wundheitsschmerz am Oberschenkel, zunächst ber Geschlechtstheile. Kältegefühl und Zusammenschrumpfen der Haut an den Unterschenkeln. Wassersächtige Geschwulft der Unterschenkel und Füße. Reissen in den Unterschenkeln und Küßen, wie in der Knochenhaut, am schlimmsten in der Ruhe und bei nafkaltem Wetter. Ungemein kalte Küße.
- Gemeinsames. heftiges rheumatisches Reissen in ben Gliebern, wie in ber Anochenhaut, am meisten in ben Borberarmen und Unsterschenkeln, in ber Rube ber Theile und bei nafkalter Witterung verschlimmert. Gefühl von Ameisenkriechen in ben Gliebern. —

In ber Ruhe, lahmige Schwäche in ben Gliedern. — Wühlendes Biehen in ben Gelenken, als waren sie verrenkt, mit Gichtknoten und Geschwulst an benselben. — Früh erscheinen die meisten Beschwerben. — Die Schwerzen werben erregt und erhöhet durch nafkalte Witterrung und Gewitter. — In ber Ruhe sind die Schwerzen am heftigesten. — Die Zufälle sehen oft ein Paar Tage aus und stellen sich dann wieder ein.

Rnochen. - Bieben und Reiffen in ber Rnochenhaut.

Saut. - Bafferfüchtige Unschwellungen.

- Schlaf. Große Tagesschläfrigkeit mit Brennen in ben Augen. Vor Mitternacht, guter, fester Schlaf; nach Mitternacht aber Schlafslosseit mit trockner Hige. Gegen Morgen Unruhe und öfteres Erwachen.
- Fieber. Frost mit hife abwechselnb. Gewürzhaft riechenber Schweiß. — Schweiß mit Juden und Ameiseneriechen in ber haut.
- Semuth. Murrifches, bufteres Wefen. Große Gleichgultigfeit.

## 95. Rhus Toxicodendron.

- Schwindel. Trunkenheitsschwindel, als follte er (vormarts ober rudwarts) fallen, beim Aufstehen aus bem Bette. Betaubte Gingenommenheit bes Ropfes, mit Dummlichkeit und Dufterkeit.
- Beift. Unbefinnlichfeit. Stumpffinnigkeit. Delirien.
- Kopf. Blutdrang zum Kopfe. Schwere bes Kopfs. Drucken in ben Schläfen, am schlimmsten Abends im Bette. hige im Kopfe, (besonders nach Biertrinken). Schmerzhaftes Kriebeln im Gehirne. Gefühl von Zerrissenheit des Gehirns. Beim Steigen fühlt sie jeden Tritt im Kopfe. Stechendes Kopfweh. Kopfweh im hinterkopfe, \* besonders in den hinterhauptshockern. Kopfweh nach kalt Baden. Geschwulft des Kopfs (und Gesichts). Dickborkiger, die haare wegsressender, Nachts unerträglich jückender Kopfgrind. Trockne Flechten auf dem haarkopfe. \* Kleine, weiche Beulen auf dem haarkopfe.
- Augen. Augenentzündung mit Rothe bes Beißen im Auge. Debematose Geschwulft bes Auges und seiner Umgebung. Rachts zuschwärende Augen. Lähmige Starrheit der Augenlider, am meiften Abends. Bleiches Gesicht. Angehender schwarzer Staar.
- Dhren. Blutig eiteriger Ausfluß aus ben Ohren, mit Schwerhorigs teit. Entzundliche Geschwulft ber Ohrbruse.
- Rafe. Rafenbluten Nachts und beim Bucken. Geschwürige Nafen-

locher mit ftinkigem Citerausfluß. — Rothlaufartige Geschwulft ber Rase, \* welche fich feitwarts unter bem Auge weiter verbreitet.

- Antlig. Krankes, blasses Gesicht, mit spiger Rase und blaurandigen Augen. Entstelltes, verzogenes Gesicht. \*Gilbe des Gesichts nach jedem Anfalle. Geschwulft des Gesichts, mit glänzender Rozthe. Blasenvose im Gesichte, mit Bläschen voll gelber Feuchtigsteit und brennendem Kriebeln. \*Gesichtskupser bei reiner Haut. Jauchiger Gesichtsausschlag. Klammartiger Schmerz im Kiefergelenke, oder als wenn es ausgerenkt wurde, besonders beim Gahenen. Entzündliche Geschwulst der Unterkieferdrüsen.
- 3 & hne. Abends und Nachts ftechend gudenber Bahnichmerg. Rriebeln in ben Bahnen. — Bahnichmerg, burch Barme gelindert, burch Ratte verschlimmert. — Coderheit, besonders ber unteren Schneides gahne. — Bahnweh nach Baben.
- Munb. \*Gefühl im Halfe, als wenn ba etwas abrisse. \*Schmerze haftes Schlingen fester Speisen. \*Berengerung bes Schlundes und der Speiserohre: \*) er kann nur Flüssiges herunterbringen. Sterchen und Drücken im Halse beim Leer Schlingen. \*Branntwein brennt heftig durch den Schlund. Salziger Schleim im Munde. Schleimrahksen. Speichelssuß. \*Gefühl, wie ein Fell auf der Junge.
- Genuffe. Ganzliche Appetitlosigkeit mit Wiberwillen gegen alle Genuffe, besonders Brod und Fleisch. — Durch Trinken nicht zu loschen: ber Durst von Trockenheit im Munde oder Halse. — Nachtlicher Fieberdurft.
- Ge fc mad. Fauler Geschmad im Munbe, bei Richtigem ber Speis fen. — \* Sußticher Munbgeschmad. — Bittergeschmad ber Speisen, besonbers bes Brobes.
- Aufftogen. heftiges Aufftogen beim Aufrichten, wobei es im Masgen Eriebelt. \* Burmerbeseigen.
- Uebelkeit. Uebelkeit mit heißhunger, nach Effen vergehend. Nachtliche gastrische Beschwerben. — \*Schnelles Erbrechen während bes Effens. — \*Erbrechen ber Speisen, wenn er in der Rückenlage husten muß.
- Magen. Bei Berührung, Klopfen und Schmerz in ber herzgrube, \*wie von einem reifen Geschwüre. \*Kältegefühl im Magen, mit bem Gefühl, als wenn er voll Steine ware. Bollheit im Magen nach bem Effen. \*Magendrucken nach Brobeffen. \*Beim Bucken ober Fehltreten, Gefühl, als wenn in ber herzgrube etwas abriffe.

<sup>\*)</sup> Gine fehr wichtige, auch von mir fcon gweimal burch die Erfahrung beflätigfe Beobachtung.

- Bauch. Schmerzhafte Aufgetriebenheit bes Unterleibes nach bem Effen.

   \* Gefühl von Abreissen im Unterleibe, ober als wollte er abfallen.

   Jusammenziehende Krämpse im Unterleibe, besonders in der Nabelgegend. Entzündung des Unterleibes. Gefühl, als wenn ein schwerer Klump im Unterleibe läge. Scharlachröthe des Unterbauchs bis zum Nabel. Geschwürschmerz der Bauchbededungen, beim Dehnen.
- Stuhl. Bafferige Durchfallftuhle. Nachtlicher Durchfall mit Leibsschmerzen. Gehackte ober schaumige Stuhle. Rhurartige Durchsfälle mit Tenesmus. \*Durchfalle mit Verstopfung abwechselnd. \* Harter, zogernder Stuhl. \* Bergeblicher Stuhlbrang.
- Darn. \* Berminberter harnabgang, bei vielem Arinken. Defteres und reichliches Laffen mafferigen harns. heißer harn. Unwillstührticher harnabfluß in ber Ruhe.
- Seschtechtstheile. Fürchterlicher Ausschlag an den Geschlechtstheilen. Verbidung des Hobensacks. Feuchtender Ausschlag am Hobensacks. Geschwulft der Vorhaut und Gichel. Verschwellung der Harnrohre. Erhöhter Geschlechtstrieb.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftark. \* Monatliches zu lange anhaltend, kaum mit einigen Tagen Unterbrechung. Blutabgang ber Schwangeren. \* Abgang geronnenen Blutes in Klumpen aus ber Barmutter, mit webenartigen Schmerzen.
- Athem. Aengftliche Beklemmung bes Athems, \* in ber Herzgrube. \* Athembeengung von Drud und Schmerzhaftigkeit in ber Herzgrube. Kurzathmigkeit vor bem Stuhlgange. Deißer Athem.
- Husten. Abendlicher Rieelhusten, wovon es im Halse trocken wird.
   Trockner Husten bis Mitternacht. Trockner Husten, fruh beim Erwachen. Bluthusten mit Auswurf hellrothen Blutes. Beim Husten, Stiche in der Brust, Schweiß über und über und Magen-schwerz.
- Bals. Genidfteisigfeit. \* Berhebungsichmerz im Naden und zwiichen ben Schulterblattern herunter.
- Bruft. Gefühl von Jusammenschnurung ber Bruft, in ber Gegend bes Halsgrübchens. Stiche in ber Bruft, in ber Ruhe verschlimmert, \* so wie beim Riessen und Athmen. Weichlichkeitsgefühl in bem untern Theile ber Bruft. Aengstliches herzelopfen im Sigen. herzzittern. Bergehen ber Milch in ben Bruften, \* bei brennenber hige über ben Körper. Auslaufen ber Milch aus ben Bruften.
- Ruden. Schmerzhaftes Spannen \* und Rlemmen zwischen ben Schul:

- terblattern. \* Berhebungsschmerz in ben Schultern und im Ruden. \* Ueberlaufende Ralte im Ruden. Berschlagenheit im Kreuze, wenn er ftill sitt ober barauf liegt, \* burch Liegen auf etwas hars tem gelinbert.
- Ober glieber. Reissen und Brennen in ber Schulter, mit Lahmung bes Armes, in ber Ruhe verschlimmert. Berrenkung ber Schulter. Lahmung bes Armes mit Kalte und Gefühllosigkeit besselben. Bittern ber Arme von maßiger Anstrengung. Achselbrusengeschwulft. Rothlausgeschwulft an ben Armen. Abendliche, heiße Geschwulft ber Hande. Aufgetriebene Abern an den Handen. Pautrisse auf bem Handel. Warzen. Neidnägel.
- Unterglieber. Huftweh beim Aufstehen vom Sige und Areppenssiteigen. \* Huftschmerz nach übermäßiger Anstrengung. Schmerzschafte Rucke im Oberschenkel beim Vorwärtssegen ber Beine im Geschen, wie eine Art Krampf. Verrenkschmerz im (Hufts, Knies und) Fußgelenke. Schmerzhafte Geschwulft (oberhalb) ber Knie. Abendliche Geschwulft ber Küße.
- Gemeinsames. Große Schwäche, Mattigkeit und Berschlagenheit, besonders im Sigen und überhaupt in der Ruhe. Beständiges Herumwersen im Bette, wobei einige Glieder wie gelähmt sind. Früh im Bette, Zerschlagenheit der Glieder, auf denen er nicht liegt. Spannen, Ziehen und Reissen in den Gliedern, meistens mit Taubheitsgefühl, besonders in der Ruhe. \*Gefühl von Abreissen innerer Theile. Unerträglichkeit der kalten (freien) Luft und daz von besonders Stiche in den Gelenken. Berrenkungen und Berrenkschmerzen in den Gelenken. Folgen von übermäßiger Anstrengung der Muskeln und von Berheben. Folgen von Quetschungen, mit Anstrengung verdunden. \*Taubheit in den Ertremitäten, nach vorgängigem Zucken und Kriebeln darin. Konvulspisssschungen und andere Beschwerben nach kalt Baden. Erhöhung der Beschwerben Abends und Nachts, in der Kuhe und von Kälte oder Kaltwerben.
- Drufen. Entzunbung, Gefdwulft und Berhartung ber Drufen.
- Knochen. Glieberschmers, als ware bas Fleisch von ben Knochen loss geschlagen, ober als wurde auf bem Knochen geschabt. Entzundung und Geschwulft ber Robrenochen.
- Saut. Schmerzhafte Empfindlichkeit ber haut gegen kalte, freie Luft. Brennendes Juden, besonders an ben behaarten Theilen. Brens nender Blasen-Ausschlag. Ressellusschlag mit brennendem Juden. Brennen in ben Geschwuren. Flechtenausschlage, mit rhurartisgen Stublen und Bruftbeschwerden abwechselnb. Berdidung und harte ber haut. Barzen. Schrunden in ber haut. Frostbeulen.

- Schlaf. Krampfhaftes Gahnen mit Berrenkichmerz im Riefergelenke. Ungemeine Schlafrigkeit nach bem Effen. Schlaflosigkeit vor Mitternacht. Er kann Nachts nur auf bem Ruden liegen.
- Fieber. Abendfieber mit Durchfall. Beständiges Frosteln. —

  \*Beständiges Frostüberlausen, als würde er mit kaltem Wasser überz gossen. \*Kältegefühl bei jeder Bewegung. Brennende hige der Haut, schnell mit Schüttelfrost abwechselnd. \* Leberlausende Dige. \* Schweißausdruch im Sigen, oft mit heftigem Zittern. —

  \*Schweiß bei den Schmerzen. \* Nachtschweiß mit gleichzeitigem seinen, jückenden Ausschlage. \* Schnell überlausende Dige mit Schweißausdruch, vom Nabel aus sich verbreitend, mit eben so schweigendem Froste abwechselnd. \* Kälte mit Blässe und Dige mit Rothe des Gesichts abwechselnd.

Semuth. — Traurige Aengftlichkeit und Weinerlichkeit. — Angft, wie Tobesangft. — Aengftliche Sucht, sich zu entleiben. — Große Unsruhe, bie ihn nicht fill sien laßt.

#### 96. Ruta.

- Kopf. Große hiße im Kopfe mit angstlicher Unruhe. Mopfender (ober \*reissender) Schmerz in der Stirn. Kopsweh, wie von einem eingetriebenen Nagel. Kopsweh nach übermäßigem Genusse geistiger Getranke. Neußerlicher Schmerz am Kopfe, wie von einem Stoße oder Schlage. Schmerz in der Beinhaut des Kopfes, wie von einem Falle. Dicke, bei Berührung unterköttig schmerzende Beulen auf dem Haarkopfe. Fressend juckende Geschwüre auf dem Haarkopfe. Rassende Schorfe auf dem Kopfe, wie Kopfgrind.
- Augen. Krampfe im untern Augenlibe, wobei ber Randknorpel sich hin und her zieht. Thranen und Wassern ber Augen \* im Freien, nicht in ber Stube. Hige in ben Augen, Abends beim Lesen bei Lichte. Flecken auf ber Hornhaut. Schmerz in ben Augen, als wenn sie zu stark angestrengt waren. Kurzsichtigkeit. Trubsichtigkeit von zu vielem Lesen, wie Flor ober Nebel vor ben Augen. \* Abends gruner Kreis um bas Licht.
- Ohren. Quetschungsschmerz im Ohrknorpel. Schmerz, wie von Stoß ober Fall unter bem Bigfortsage.
- Rafe. Rafenbluten mit Druck in ber Rafenwurzel. Schweiß auf bem Rafenruden.
- Untlig. Gefcwulft und Rothlauf an ber Stirn. Gefichtsichmerz, wie von Stof ober Quetidung in ber Beinhaut bes Jochbeins.

- Bahne. Bublenber Schmerz in ben unteren Bahnen. Leichtes Bluten bes Bahnfleisches.
- Munb. Klebrige Trockenheit bes Munbes. Wie ein Knollen im Salfe, beim Leer Schlingen. \* Krampf in ber Junge, mit erschwerter Sprache.
- Senuffe. Appetit beim Effen fogleich vergebend, mit Etel vor ben Speifen. Nachmittage unaustofchlicher Durft auf taltes Baffer.
- Wefchmad. \* Gefchmadlofigfeit ber Speifen.
- Auffto fen. \* Faules Aufftogen nach Fleischgenuß. Onfterifches Aufftogen.
- uebelfeit. Uebelfeit in ber herzgrube. \*Beim Effen, plotliche uebelfeit und Erbrechen ber Speisen. — Erbrechen ber Kinder (von Würmern):
- Magen. Nagenbes Gefühl von Leere im Magen, wie von hunger. — Magenschwäche von Erbrechen. — Magenschmerzen von roben ober schwerverbaulichen Speisen. — Kneipen im Magen nach Brob.
- hafte Gefchwulft ber Milg.
- Bauch. Ragen und Freffen in ber Nabelgegenb. Im Sieen, nach Geben, Berichlagenheitsschmerz in ber Lenbengegenb. Leibweh von Burmern bei Kinbern.
- Stuhl. Weicher, aber schwierig abgehenber Stuhl, wegen Unthätige feit bes Mastbarms. \* Schleimiger, gaschiger Durchfall, mit Verzstopfung abwechselnb. \* Defterer Stuhlbrang, mit Reinen, weichen Abgangen. Defterer, vergeblicher Stuhlbrang, mit Vorfall bes Mastbarms.
- After. Reissen und Stechen im Mastbarme. \* Mastbarmvorfall bei jebem (harten ober weichen) Stuhlgange.
- Sarn. Defterer harnbrang mit geringem, \* grunem Abgange. Starkes Pressen auf die Blase, als wenn sie immer voll ware. \* Nuch nach bem harnen noch immer harnbrang. harnverhaltung. Unwillführlicher harnabgang, Nachts im Bette und am Tage bei Bewegung. Defteres Nachtharnen. Nierengries.
- Regel. \*Sehr unordentliches Monatliche. \*Schwacher, nur 2 Tage anhaltender Blutabgang; vor und nachher milber Weißfluß. — (Monatliches zu fruh und zu stark.) — \*Fressender Weißsluß nach verschwundenem Monatlichen.
- Athem. Rurgathmigfeit. Mengftliche Athemversegung von Stichen in ber Bruft.
- buften. Sewaltsamer huften mit gabem Schleimauswurfe und Bree

- cherlichkeit huften mit kopiosem Eiterauswurfe. \* Fast ohne huften, Auswurf bicken, gelben Schleims, bei Schwachegefühl in ber Bruft.
- Euftrohre. Schmerz im Kehlkopfe, wie von Stoß ober Quetschung. Bruft. Aegendes Fressen und Nagen in der Bruft. Stiche in der Bruft. Geschwürige Lungensucht (nach Brustverletung). \*Nengstliches herzklopfen. \* Auf dem Brustbeine eine schmerzhafte Stelle, welche beim Aufdrücken wehe thut.
- Ruden. Zerschlagenheitsschmerz im Ruden und Rreuze. Schmerz im Rreuze und Steißbeine, wie von Schlag ober Stoß. — \*Stiche im Rreuze beim Gehen und Buden. — \* Stiche im Rreuze im Sigen, beim Aufbruden und in ber Rudenlage unschmerzhaft.
- Oberglieber. Schmerz wie von einem Stoße im Elbogengelenke und in ben Fingern. Berschlagenheitsschmerz und Reissen in ber Elbogenröhre und in ben Handknochen, beim Drücken barauf. Lähmigkeit und Steissigkeit des Handgelenks nach Verrenkung, \* am meisten bei naßkalter Witterung. \* Verrenkschmerz ober Stiche im Handgelenke. \* Schmerzhaftigkeit des Handgelenks beim Heben einer Last. \* Taubheit und Ariebeln in den Handen, nach Ansstrugung. \* Krummziehen der Finger. Ausgelausene Abern auf der Hand.
- Unterglieber. Huftweh, als waren bie Knochen zerschlagen, ober wie von Stoß ober Fall, besonders bei Bewegung. Berschlagenheit der Oberschenkel, als waren die Rohrknochen mitten durchgeschlagen und zerbrochen. Unruhe und Schwere in den Beinen. \*Mubigz feit und Schwäche in den Beinen, nach Gehen. \*Gefühl von Berzkurzung der Aniekehlssechsen und Schwäche darin, besonders beim Heruntersteigen fühlbar. Lähmung der Fußgelenke nach Verrentung. Fistuldse Geschwüre am Unterschenkel. Negendes Brenznen in den Fußknochen beim Auftreten.
- Semein sames. Zerschlagenheitsschmerz, ober wie von Stoß, Fall ober Quetschung, in den Gliedern und Gelenken. Zerschlagenheit der Theile, worauf man liegt. Schmerzhafte Mübigkeit, wie Zersschlagenheit, nach mäßiger Anstrengung. Lähmungen nach Berrenzkungen, (besonders der Fußz und Hand Zelenke.) Wurmbeschwerzden bei Kindern. Ruhe erhöhet, Bewegung lindert die Gliedersschmerzen. Naßkaltes Wetter verschlimmert die Beschwerden.
- Knochen. Schmerz ber Rohrknochen, als wenn fie zerbrochen waren. Quetschungen und Berlegungen ber Anochen und Anochenhaut.
- Saut. Fressendes Juden in ber haut. Leichtes Wundwerben von Gehen und Reiten , auch ber Kinder. Entzundete Geschwure. hautwassersucht. Bargen.

- Schlaf. Schlafrigkeit, besonders nach bem Effen. Schlaffucht.
- Fieber. Frost und Schauber mit heftigem Durste, Gesichtshise und Dummlichkeit im Kopfe. Frostschauber über ben Rucken. Hise ohne Durst, mit Unruhe, Angst und Athemversegung. \* Deftere, schnell überlaufende Hige.
- Gemuth. Befürchtenbe Aengftlichkeit. Rachmittags und Abends, Mismuth und Melancholie. — \* Schwermuth und geistige Abspannung.

#### 97. Sabadilla.

- Schwindel. Ohnmachtartiger Schwindel mit Schwarzwerben vor ben Augen.
- Beift. Geistesflumpfheit bei Frohfinn abwechfelnb mit aufgewecktem Geiste bei Unempfindlichkeit bes Gemuths. Gefühlstäuschungen an seinem eigenen Rorper.
- Kopf. Schmerzhaftes Drucken mit Duseligkeit, im Borberkopfe und in ben Schlafen. — Kopfweh von Geistesanstrengung. — Das Kopfs weh verbreitet sich von ber rechten Seite aus. — Brennen und kriesbelnbes Juken auf bem Haarkopfe, wie von Ungeziefer.
- Augen. Druck auf bie Augapfel beim in bie Bohe Seben. Thranen ber Augen bei fast jeber Berantaffung und fonftigen Schmerzen.
- Dhren. Rigeln an ben Ohren. Knallen vor ben Ohren, welches lange barin nachklingt.
- Na fe. Angenehmes Rigeln an ben Nasenslügeln. Arodine Empsinds lichkeit oben in ber Nase. Nasenbluten. Auswurf hellrothen Bluts, welches aus ben hinteren Nasenoffnungen kommt. Unersträglichkeit bes Geruchs von Knoblauch.
- Untlig. Brennenbe hige und Rothe bes Gefichts. Gesichtshige nach Beintrinken. Fledige haut im Gesichte, wie Schwinden. Knaden in beiben Ricfergelenken beim weiten Deffnen bes Munbes.
- 3 áhn e. Ziehen in ben Bahnen, besonders beim Gehen im Freien. Stechenber Schmerz in ben unteren Backenzahnen. Blauliches Bahnfleisch.
- Mund. Munbtrockenheit. Brennende Arockenheit im Halse. Rauhheit und Scharrigkeit im Halse, mit stetem Drange zum Schlingen. Aragen im Halse. Gefühl im Palse, wie von einem Knotzen, ber zum Schlingen nothigt. Erschwertes Schlingen. Viel süslicher Speichel im Munde. Dick gelblich belegte Junge. Wundheitsschmerz an der Jungenspiese.
- Benuffe. Appetitlofigfeit. heftiges Berlangen, wie heißhunger, nach Gufem, honig ober Mehlfpeifen. Abichen vor Raffee, Bein,

Fleisch und Saurem. — Durft, besonbers Abends, auf kaltes Wasser. — Gangliche Durstlosigkeit.

Gefdmad. - Bitterer ober efelhaft fußer Gefdmad im Munbe.

Aufftoßen. - Goobbrennen. - Burmerbefeigen.

- uebelfeit. Weichlichkeit im Magen mit Schauber. Brecherlichkeit vor bem Effen, nach bemselben gebessert. — Erbrechen von Spulwurmern.
- Magen Brennen (ober Raltegefühl) im Magen Wundheitsichmerz unter ber herzgrube beim Aufbruden.
- Sypodondern. Brennen und Buhlen in ber Lebergegend.
- Bauch. Brennen (ober Kaltegefühl) im Unterleibe. Drehen und Winden im Unterleibe (von Murmern). Stechen im Unterleibe. Schneiben im Bauche, wie mit Messern. Leibweh von (Bandsund Spuls) Würmern. Rothe Flecke auf dem Bauche.
- Blahungen. Kollern und Knurren im Bauche, wie von Leerheit.
- Stuhl. harter, zogernder Stuhl. heftiger Stuhlbrang mit gezringem Abgange. Flussiger Durchfall mit Schleim und Blut gezmischt, welcher auf dem Wasser schwimmt. Abgang von (Bandsund Spulz) Wurmern.
- Ufter. Beftiges Juden und Rriebeln im Maftbarme.
  - arn. harnbrang mit geringem Abgange und Brennen in ber harns robre. Dider, truber, heißer harn.
- Sefchlechtstheile. Berminberter Gefchlechtstrieb.
- Regel: Monatliches vermindert und unterbrochen.
- Schnupfen. Rurzes, erschütternbes Rieffen mit Ropfschmerz. Berftopfung batb bes einen, balb bes anbern Nasenlochs.
- Athem. Beißer Athem. Pfeiffender Athem.
- Suften. Suften, sobalb man' fich nieberlegt. Trodner Suften, wosbei er heiß wird, schwist und die Augen voll Waffer laufen. Dampsiger Husten mit Stichen im Scheitel, Erbrechen und Magensschwerzen.
- Euftrohre. Kragen in ber Kehle. Ausrahksen hellrothen Blutes, welches aus ben hinteren Nasenöffnungen kommt. Heisere, unreine Stimme.
- Bruft. Brennen in ber Bruft. Stechen in ber Bruft, burch Huften und tief Athmen vermehrt, ohne Fieber und ohne Durft. Schmerz von ber rechten Schulter bis in die Bruft, als wurde burch ein Band ber Umlauf bes Bluts gehemmt.
- Ruden. Berfchlagenheit im Rreuge und im Ruden, besonbere im Sigen.

- Oberglieber. Stiche in ben Armmuskeln. Konvulstvisches in bie Sohe Werfen ber Arme. Rothe Flede auf ben Armen und Sanben. Abschalen ber haut an ben Seiten ber Nagel. Dide, rippige Ragel.
- unterglieber. Stiche in ben Musteln ber Oberschenkel. Labmigkeit, besonders in ben Anien. — Spannen in ben Baben. — Geschwulft ber Fuße, mit Empfindlichkeit ber Fußsohlen beim Auftreten. — Dide, verkruppelte, entzündete Zehnagel.
- Semeinsames. Große Mubigkeit, Schwere und Schlaffeit bes Körpers. Tappiges, torkeliges Wesen in Gang und Bewegung.
   Empsindlichkeit gegen Kalte, welche auch die Beschwerben erhöhet.
   Viele Schwerzen ziehen sich von Rechts nach Links. Erneues rung ober Erhöhung ber Beschwerben in ben Vormittags ober Vormitternachts = Stunden, so wie in der Ruhe. Manche Beschwerben erscheinen besonders beim Neu = und Voll = Monde.
- Knochen. Schmerzhaftes Ziehen in ben Gliebern, wie in ben Knoschen. Schmerz in ben Knochen, besonbers ber Gelenke, als schabte ober schnitte man mit einem Messer inwendig barin herum.
- Saut. Pergamentartige Trockenheit ber haut. Rothe Fleden und Streifen, die in ber Kalte starker hervortreten. — Heftige Nabelstiche unter ber haut.
- Schlaf. Große Tagesichlafrigeeit, besonbers Bormittags.
- Fieber. Abenbliche Frostigkeit. Frosteln und Schauber mit Gessichtshise ohne Durst. Aufwarts laufender Schauber, am meisten im Rucken. Innerliche Sige (bloß Nachts und fruh), mit mäßigem Durste. Abendsieber, bloß aus Kalte bestehend, mit Appetitlosigkeit. Jur namlichen Stunde wiederkehrende Wechselsieber mit Durstlossigkeit in Frost und hige; nur zwischen beiben Durst. Im Schweisse, Schlaf.
- Semuth. Mengftliche Unruhe. Schrechaftigfeit bei bem minbeften Gerausche. Mergerlichteit. Gingebilbete Krankheitszuftanbe.

## 98. Sabina.

- Schwinbel. Dufeligfeit mit Blutwallung und Sige im Ropfe.
- Kopf. Auseinander pressender Kopfschmerz, besonders im Stirnhügel und in den Schläfen rechter Seite, ploglich entstehend und langsam abnehmend. Stechendes Kopfweh.
- Augen. Matte, glanglose Augen. Beiffenbes Thranen ber Augen. Es zieht wie Wolken vor ben Augen in bie Bohe.
- Rafe. Rleine Blatchen um bie Nasenwurzel, wie Kornchen.

- Antlig. Blaffes Geficht, mit glanzlosen, blau umranberten Augen. Ein rother hof auf ben Wangen, neben ben Nasenstlugeln. Schwarze Schweißlocher im Gefichte und auf ber Nase.
- 3ahn e. Ziehender Zahnschmerz, fast bloß durch Kauen erregt. Rachtliches Zahnweh, als sollte er zersprengt werben, in der Betts warme verschlimmert. Geschwollenes Zahnsleisch um abgebrochene, hoble Zahne.
- Mund. Wundheitsschmerz im Halse beim Schlingen. Würgendes Drücken im Halse, wie von innerer Geschwulft. Weißer, beim Sprechen schaumig werdender Speichel. Blutiger Speichel. Alle Morgen nach hinten dick gelblich belegte Junge.
- Benuffe. Berlangen auf Saures, besonders Limonabe.
- Geichmad. Fettiger Mundgeschmad. Bitterer Geschmad ber Speisen, ber Milch und bes Kaffees.
- Auffto fen. Saufiges leeres Aufftogen.
- uebelkeit. Gall-Erbrechen. Erbrechen ber Tages vorher genoffenen, noch unverbauten Speifen.
- Magen. Magendruden. Stiche von ber herzgrube bis zum Ruden heraus.
- Bauch. Ungeheure Aufgetriebenheit bes Bauchs. Leibweh, wie von Erkaltung, mit bem Gefühle, als follte Durchfall entstehen. Weshenartige Leibschmerzen. Jusammenziehender Schmerz in ber Gesbarmuttergegend. Drangen nach ben Geschlechtstheilen. Bersschlagenheitsschmerz ber Bauchmuskeln.
- Stuhl. Durchfall mit vielen Blahungen. Abgang von Blut mit Schleim.
- After. Blutenbe Afteraberenoten. Rriebeln im After.
- Barn. Defterer, heftiger harnbrang mit reichlichem Abgange. Barnverhaltung mit tropfweisem, brennenbem Abgange.
- Gefchlechtstheile. Entzündlicher Tripper mit Giter : Ausfluß. Knorpelartige Geschwulft auf (bem Rucken) ber Ruthe. Brennender Wundheitsschmerz ber Feigwarzen. Stiche tief in der Mutterscheibe. — Entzündung der Gebarmutter nach der Geburt. — Sehr erhöheter, bis zur Nymphomanie gesteigerter Geschlechtstrieb.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftart. Mutterblutfluß mit theils hellrothem, theils klumpigem, ober mit bunnfluffigem, mißfarbigem, ubelriechendem Blute. Abortus, besonders im britten Monate ber Schwangerschaft. Uebelriechender Weißfluß nach untersbruckter Regel.

huften. - Trodnes Gufteln von Rigel in ber Luftrohre. - Blutfpeien

(mit und ohne Suften).

Bruft. - Gefühl von unschmerzhaftem Bittern und Aniftern unter bem Bruftbeine. — Fublbares Unschwellen ber Brufte. — Kriebeln an ben Bruftwarzen.

Ruden. - Rudenichmert, ber jum Rudwartebiegen und Gingiehen bes Theils nothigt. — Webenartiger Schmerg, vom Kreuze bis in ben

Schoof ziehend. - Lahmige Rreuxschmerzen.

Dberglieber. - Berrentichmerz im Schultergelente. - Steifigfeit bes Sanbgelents, mit Geschwulft und Stichen, burch Sangenlaffen ber Sand bis zum Unertraglichen erhoht.

Unterglieber. - Stechenber Schmerz im Buftgelente, fruh und beim Einathmen. - Spedige Geschwure am Schienbeine. - Pobagra:

Geschwulft, Rothe und Stiche in ber großen Bebe.

Gemeinfames. — Lahmiger Schmerz ber Gelente nach Unftrengung. Reiffendes Stechen in ben Gelenken, nach Geschwulft berselben. -Rothe, glanzenbe Gefchwulft ber leibenben Theile. - Budenbes Klos pfen in ben Abern.

Rnoch en. - Biehender Schmerz burch bie Rohrknochen.

Solaf. - Schlaflofigfeit und Unruhe nach Mitternacht, mit großer Unruhe, Bige und ftartem Schweiße.

Bieber. - Schander mit Schwarzwerben vor ben Augen und nachfolgenber Schläfrigkeit. - Gefichtshige bei Froft und Ralte bes übrigen Rorpers.

Gemuth. - Sypodionbrifder Mismuth. - Niebergeschlagenheit unb

Freubelofigkeit mit Gefühl von allgemeiner Ermattung.

#### 99. Sambucus.

Sominbel. - Dufeligfeit, fruh beim Muffteben.

Seift. - Periobifche Delirien mit Biffonen und Phantafietaufcungen.

Ropf. - Druckend betaubenbes Ropfweh, wie von Trunkenheit.

Untlig. - Aufgebunfenes, bunkelblauliches Geficht. - Rothe, bren: nende Flecke auf ben Bangen. — Starke Gesichtsbige. — Lau: ber Spannichmert, wie von Geschwulft, in ben Bangen und ber

Bahne. - Reiffen und Stechen in ben Bahnen, mit Gefuhl von Ges

schwulft ber Baden.

Benuffe. - Durftlofigkeit bei Trockenheit am Gaumen.

Magen. - Stumpfer Druck in ber Magengegenb.

Bauch. — Bauchtneipen mit Abgang vieler Blahungen, nach Ertaltung.

- Drudenber Schmerz im Bauche, mit Uebelfeit, beim Uniehnen bes Bauchs an eine icharfe Kante.
- Sarn. Saufiger Sarnbrang mit geringem Abgange. Dunner Sarnftral.
- Gefchlechtstheile. Geschwulft bes hobensacks (nach Berlegung). Regel. Bermehrung bes Monatlichen bis zum Mutterblutfturge.
- Schnupfen. Stockschnupfen (besonders ber Sauglinge), welcher bas Athmen burch die Rase verhindert.
- Athem. Schneller, pfeisender, krahender Athem. Beim Erwachen nach Mitternacht (aus Schlummer mit halboffenen Augen und Munsbe), Erstidungsanfall (wie Millarsches Afthma), mit aufgetriebenen blauen Handen und Gesichte, und hige ohne Durft. Hautige Braune. Brustbeklemmung mit Magendrucken und Lebelkeit.
- Duften. Anfalle von Stickhuften mit Schreien. Rauher, hohler Duften mit großer Unruhe und Blaue bes Gesichts.
- Buftrohre. Entzundung ber Luftrohre. Biel gaher Schleim im Salfe.
- Bruft. Drud auf ber Bruft, wie von einer fcmeren Laft, mit Ersftidungsangft. Lungenichwindsucht mit profusen, ermattenben Schweißen.
- Ruden, Stiche unter ben Schulterblattern, von Innen heraus. Drudenber Schmerz im Rudgrate.
- Oberglieber. Ounkelblaue Aufgebunsenheit ber Unterarme und hande. Stiche in ben beiben Handgelenken. Um sich Werfen mit ben Handen.
- Unterglieber. Scharfe, tiefe Stiche am Schienbeine. Gefühl von Absterben, Gingeschlafenheit und Kalte in ber Mitte bes (recheten) Schienbeines. Eiskalte ber Füße bei warmem Korper.
- Semein sames. Allgemeines Zittern von Angst und Blutwallung. Wasserlucht. Schwindsucht. Durch Aussien im Bette fühlt man Erleichterung. Die meisten Beschwerben erscheinen in ber Ruhe bes Körpers und vergehen burch Bewegung.
- Saut. Anschwellungen und bunkelrothe Geschwulft mit Spannung nach Quetschungen.
- Schlaf. Schlaflosigkeit bei Schläfrigkeit. Schlummer mit halbgeoffneten Augen und Munbe. — Auffahren aus bem Schlafe mit Angst und Kurzathmigkeit zum Ersticken, und Bittern.
- Kieber. Froftschauber mit sehr kalten hanben und gußen. Brennenbes higgefühl im Gesichte, bei eiskalten Fußen, ohne Durft. — Balb nach bem Nieberlegen, allgemeine hige ohne Durft, mit Scheu

vor Entblogen. — Wenn bie hife eine Weile vorüber ist, Schweiß, zuerst im Gesichte. — Starker Schweiß nach Mitternacht. — Weche selsteber mit ungeheurem, ermattendem Schweiße.

Bemuth. — Unfagliche Ungst mit Bittern. — Ungemeine Schrechafstigeit. — Anhaltenbe Berbrieflichkeit.

## 100. Sassaparilla.

- Sowindel. Schwindel beim langen Sehen auf einen Gegenftand.
- Kopf. Klopfendes ober stechendes Kopfweh mit Uebelkeit und saurem Erbrechen. — Drohnen im Kopfe, wie vom Anschlagen einer Glocke, beim Sprechen. — Empfindlichkeit ber Kopfhaut. — haarausfallen.
- Augen. Stechen in ben Augen. Schmerz ber Augen beim Tageslichte. — Die inneren Augenwinkel find blau angelaufen. — Trübsichtigkeit, wie durch Nebel. — Abends hat das Papier einen rothen Schein.
- Antlig. Ausschlag im Gesichte, wie Milchschorf. Steifheit und Spannen in ben Kaumuskeln und im Riefergelenke. Flechte auf ber Oberlippe.
- 3ahne. Empfindlichfeit ber oberen Schneibezahne. Reiffen in ben Bahnen von falter Luft und kaltem Getrante.
- Mund. Fruh, Arodenheit und Rauhigkeit im halfe. Krampfhafte Bufchnurung bes halfes, mit Athembeschwerben.
- Senuffe. Appetitlosigkeit: es ekelt ibn, wenn er nur an Speisen benkt.
- Gefchmad. Mundbitterfeit. Gefchmadlosigfeit ber Speifen.
- Aufftogen. Bitteres (ober faures) Aufftogen bei und nach bem Effen.
- Magen. Brennen im Magen, besonders nach Brobeffen. Gefühllosigkeit bes Magens nach bem Effen, als hatte er gar nichts ges
  gessen.
- Bauch. Leerheitsgefühl und Kollern im Unterleibe. Stechen in ber (linken) Bauchseite. Brennen (ober Kaltegefühl) im Unter-
- Stuhl. harter, geringer und zogernber Stuhl. Schwieriger und schmerzhafter Stuhl, mit Anwandlung von Ohnmacht.
- Harn. Defterer, vergeblicher harnbrang. Verminberter harnabsgang. harnzwang mit Abgang weißer, scharfer Materie und Schleim. Reichlicher Abgang blassen harns. Schmerzhaftes Busammenschnüren ber harnblase. Blasens und Nieren Steine. Rieren Sries.

- Gefchtechtstheile. Heftiger Geftank ber Geschlechtstheile. Unsterbruckter Tripper = Aussluß (nach Merkur = Mißbrauch). Regel. — Monatliches zu gering, zu spat und scharf.
- Athem. Große Engbruftigkeit, wobei man halsbinde und Wefte lofen muß, um Athem zu bekommen. Bruftbeengung, wie von Krampf, mit Verhinderung bes Athems. Defteres Tiefathmen.
- Ruden. Stiche im Ruden bei ber minbeften Bewegung.
- Oberglieber. Stiche in ben Arms, hands und Fingers Gelenken, besonders bei jeder Bewegung. Diefe Schrunden in ben Fingern, mit brennendem Schmerze. Unterköthigkeitsschmerz ber Fingers swiben.

Unterglieber. — Stechende Schmerzen in ben Beinen, besonders bei jeber Bewegung. — Mattigkeit in ben Oberschenkeln und Aniegelensten. — Rothe Flechten an ben Waben. — Ungemein kalte Fuße.

- Gemeinsames. Lahmiges Reiffen in allen Gliebern und Gelenken.

   Chronische Gichtschmerzen, nach Berkaltung im Wasser (und ftockendem Tripper=Ausflusse), mit verminderter Harnabsonderung.

   Bittern an Handen und Füßen. Unbeweglichkeit ber Glieber, wie Lahmung Große Abmagerung, so daß die Haut schrumpsig und faltig wird.
- Saut. Trodner Bluthenausschlag, welcher nur in ber Marme judt.

   Frieselausschlag, sobalb er aus ber warmen Stube in die kalte Luft tritt. — Geschwure (von Quecksilber Migbrauch). — Liefe Hautschrunden.

Schlaf. — Nachtliche Schlaflosigkeit und ofteres Erwachen. — Fürch= terliche Traume.

Fieber. — Frost bei Tag und Nacht. — Kalte, selbst in ber Nahe bes Ofens, am gangen Korper, mit Ausnahme bes Gesichts und ber Bruft. — Abendliche hige, mit Blutwallung, herzklopfen und Stirnsschweiß.

Semuth. — Murrifche Berbrieflichkeit, bei Aufgelegtheit gur Arbeit. — Defters wechselnbe Laune. — Die Schmerzen greifen ben Geift

fehr an und brucken ihn barnieber.

## 101. Scilla.

Schwindel. - Nebelige Dufeligfeit im Ropfe.

Kopf. — Fruh, beim Erwachen, brudenbe Schwere ber Ropfs. — Biebenber Kopffcmerg (von ber rechten nach ber linken Seite). — \* Klo-

- pfen im Ropfe beim Aufrichten. Stechendes Kopfweb. Frub, schmerzhafte Empfinblichkeit bes Oberhauptes.
- Augen. Starrer Blick mit weitgedfineten Augen. Das linke Auge ist sichtbar Weiner, als bas Rechte. Berengerte Pupillen.
- Rafe. Wundheitsschmerz an ben Ranbern ber Rasenlöcher.
- Antlig. Wechselnbe Buge und Farbe des Gesichts. \*Bei der Sige Gesichtsrothe, dann Blasse ohne Frost. Berzerrte, gespannte Gesichtszuge mit Backenrothe, ohne Durst. Rassender, um sich fressender Ausschlag auf der Oberlippe. \*Schwarze Lippen und Bahne.
- Mund. \*Offener, trockner Mund. Biel klebriger Schleim im Munde. — Rauh und krasig am obern Saumen. — Brennen am Gaumen und im Halfe.
- Genufse. unersattlicher hunger. Sanzliche Appetitlosigkeit. \*Abscheu vor Speisen. \* Reigung zu Saurem. \* Durst auf kaltes Wasser. \* Stets Durst, aber sie kann wegen Athemmangel nur jedesmal einen Schluck trinken.
- Gefchmad. Bitterkeit ber Speisen, besonders bes Brobes. Wibrig fußlicher Geschmad aller Speisen, besonders ber Fleischspeisen.
- Aufftogen. Biel leeres Aufftogen.
- uebelfeit. Brechreig in ber Magengegenb. Beftanbiger Wochfel zwischen Brecherlichfeit in ber herzgrube und Durchfall = Regung im Unterbauche. \* Fruh, beim huften, anhaltenbe Uebelfeit.
- Magen. Magenbruden, wie von einem Steine.
- Bauch. Schneibenbes Kneipen im Unterbauche, wie von Blabungen. Leibschmerz im Unterbauche, wie zu Durchfall. \*Schmerzhafte Empfindlichkeit bes Unterbauches in ber Blasengegenb.
- Blabungen. Saufiger Abgang febr übelriechender Blabungen.
- Stuhl. Durchfälliger, febr übelriechender Stuhl. \*Schwarzer Durchfall. \* Schwerzlose Leibesverstopfung.
- Harn. Großer Harnbrang, mit Abgang vielen wasserbellen Urins. —
  \*Steter Harnbrang, mit Abgang rothen, brennenben Harns. —
  Parnfluß. Defteres, aber geringes Harnen. \*Defteres Nachtsharnen. \* Beständiges Drucken auf die Blase, welche sehr empsindelich ift.
- Schnupfen. Fruh, heftiger Flicpiconupfen mit geschwürigen Rafen: lochern.
- Athem. Giemenber, rochelnber Athem. \*Stohnenber Athem bei offenem Munbe. Rurgathmigkeit von jeder Unftrengung und von Geben, besonbers von Steigen. Aengftliche Engbruftigkeit mit

Stichen in ber Bruft. - Athembeengung, welche gum Auffigen

nothigt.

Huften. — Fruh, huften mit kopissem Auswurse bunnen, \* oft rothlich gefärbten Schleims. — \* Huften mit geringem Auswurse weißen Schleims. — \* Abends und Nachts, trockner Huften. — \* Blutaus: wurf beim Huften. — \* Huften durch Kriebeln in der Bruft erregt. — \* Huften nach Kalt-Arinken. — Huften von jeder Anstrengung. — Huften mit Stichen in der Bruftseite, Leibschmerz und innerm Hiszgeschle. — \* Beim Huften Kopfweh und Athemversehung. — \* Beim Huften bruckt es auf die Blase, und der Harn sprift unwillkührzlich sort.

Dale. - Genickfteifigkeit. - Empfindlichkeit und Bundheiteschmerz ber

Saut bes Salfes. - Ausschlag am Salfe.

Bruft. — Stiche in der Bruft, besonders beim Einathmen und huften.
— hisiges Seitenstich : Fieber (Lungen: und Ribbenfell: Entzundung).
— \*Früh sind die Bruftschmerzen erhöhet. — (Nachwehen von Aber: laß bei Bruftentzundungen).

Ruden. - Ausschlag auf bem Ruden, mit brennend ftechenbem Suden

nach Rragen.

Dberglieber. — Achselgrubenschweiß. — Konvulsivische Budungen ber Arme. — Eiskalte Sanbe.

unterglieber. — Konvulsivische Zuckungen in den Beinen. — Eiskalte Kuße. — \* Kaltschweißige Fuße. — Schweiß der Fußzehen.

Gemeinsames. — Reissen und Unruhe in ben Ober- und Untergliebern.
— Dumpse, rheumatische Schmerzen, in ber Ruhe vermindert, burch Bewegung erhöhet. — Konvulsivische Zudungen und Bewegungen ber Glieber. — Quellenbes Gluckern in mehren Theilen bes Korpers (in ben Schulterblättern, im Rucken und in ben Armen.) — Die meiften Beschwerben sind fruh Morgens und bei Bewegung schlimmer.

Drufen. - Gefchwulft und Berhartung ber Drufen.

Saut. - Gine Art fogenannter fetter Rrage mit brennenbem Juden. - Bunbwerben in ben Beugefalten ber Glieber. - Ralter Branb.

Schlaf. — Saufiges Gahnen und Reden ohne Schlafrigkeit. — Unrus biger Schlaf mit vielem herumwerfen im Bette.

Fieber. — Nachts, innerlicher Frost mit außerer hige, ohne Durst. — Innere hiße ohne Durst, bei kalten Fußen. — \* Sobald er sich in ber hiße entbloßt, bekommt er sogleich Frost und Schmerzen. \*) — Trockne, brennende hiße und Mangel an Schweiß.

Bemuth. - Große Mengfilichfeit bes Gemuthe, mit gurcht vor bem

<sup>\*)</sup> Bei Acon, findet gerade das Gegentheil flatt.

Tobe. — Aergerlichkeit über Aleinigkeiten. — Abneigung gegen alle geiftige und körperliche Thatigkeit.

#### 102. Secale cornutum.

- Schwindel. Taumeliger Schwindel, wie von Trunkenheit. Bewußtlofigkeit und Betaubung.
- Geift. Schwaches Denkvermogen. Phantafie = und Sinnes = Zaus fcungen. Delirien und Rafereien.
- Ropf. Dumpfer Schmerz im hintertopfe. Startes Ausfallen ber Saare.
- Augen. Wilber, ftierer Blid. Berbrehte Augen. Tief in ihre Sohlen gurudgebrangte Augen. Berbunklung bes Gesichts.
- Ohren. Vorübergehende Taubheit.
- Mafe. Mafenbluten.
- Antlig. Blasse, gilbliche Gesichtsfarbe. Dunkle Rothe bes Gesichts. Blaue Ringe um die tiefliegenden Augen. Eingefallenes, perzzogenes Gesicht. Krampshafte Bergerrung bes Mundes. Kriezbeln im Gesichte, wie von Ameisen. Kinnbackenzwang.
- Bahne. Bockerwerben und Ausfallen ber Bahne. Bahnefnirfchen.
- Munb. Blutiger ober mißfarbiger Schaum vor bem Munbe. Unerträgliches Kriebeln im Halfe und in ber Junge. Geschwulft ber Junge. Mißfarbige (braune ober schwärzliche) Junge. Schleimig belegte Junge. Schwache, stammelnbe Sprache, wie von Lähmung ber Junge.
- Benuffe. Große Reigung gu Caurem. Beftiger Durft.
- Sefdmad. Pappiger Gefdmad im Munbe.
- uebelfeit. Beffandige uebelfeit und Brecherlichkeit nach jebem Effen.

   Galligtes Erbrechen. Schleimerbrechen. Schmerzloses Erstrechen ohne alle Anftrengung.
- Magen. Ungeheures Magenbruden, wie von einer Laft. heftige Angst und Brennen in ber herzgrube, mit großer Empsindlichkeit berselben gegen Beruhrung. — Brand bes Magens.
- Spochonbern. Entzundung und Brand ber Leber.
- Bauch. Brennen (ober Kattegefühl) im Unterleibe. Rolif mit Ronvulfionen. Schmerz in ber Lenbengegenb, wie falfche Beben.
- Blabungen. Rollern und Poltern im Unterleibe.
- Stuhl. Bafferiger Durchfall. Unwillkuhrlicher Abgang fluffigen Stuhls. Schwachenbe Durchfalle.
- Sarn Berminbertes ober gang unterbrucktes Sarnen. Bafferiger Sarn.

- Sefchlechtstheile. Mangelnbe Wehen und statt berselben Budungen und Krampse. Bu starke und schmerzhafte Wehen. Blutzbrang zum Uterus. Entzündung des Uterus nach unterdrückten Lochien oder Regeln.
- Regel. Monatliches zu ftark und zu lange dauernd, mit hellrothem (ober schwarzem), bunnflussigem Blute. Blutabgang bei Schwangeren. Mutterblutflusse. Bu lange blutige Cochien. Fehlgeburt (besonders im britten Monate ber Schwangerschaft).
- Athem. Schwerer, angftlicher Athem, mit Seufzen und Schluchzen.
   Stidfflugartige Bruftbeklemmung.
- Buften. Blutauswurf mit und ohne Suften.

Buftrobre. - Sohle, heisere Stimme.

Bruft. - Rrampfhaftes Bergelopfen.

- Rucken, Ratte im Rucken (und in ben Gliebern). Fuhllofigkeit und Kriebeln vom Rucken bis in die Kingerspigen:
- Oberglieber. Taubheit und Absterben ber Sanbe. Brennen in ben Sanben; Branbiges Absterben ber Kinger.
- Unterglieber. Heftige Wabenkrampfe. Brennen in ben geschwollenen Füßen. — Kriebeln in ben Zehen. — Brandiges Absterben der Zehen.
- Gemeinsames. Zerschlagenheit ber Glieder. Ziehen und Reissen in den Gliedern mit Kriedeln. Brennen in allen Körpertheilen, als wenn Funken darauf sielen. Taubheit der Glieder. Große Mattigkeit und Trägheit. Konvulsvische Zuckungen der Glieder. Krampshaftes Krummziehen der Glieder, durch starkes Ausstrecken derselben gebessert. Starrkrampse.
- Saut. Rungliche, mißfarbige, burre Haut. Taubheit und Gefühls losigkeit ber haut. Abschuppung ber ganzen Oberhaut. Brandige Blutblasen.
- Schlaf. Große Schläfrigkeit. Schlafsucht. Tiefer, betäubter Schlaf. Fieber. Heftiger Frost mit nachfolgender brennender Hiße und heftigem Durste. Kalte Schweiße.
- Gemuth. Ungeheure Angft. Raserei, mit Reigung, fich zu ersaufen. Tobsucht. Wahnsinn, mit Reigung zu beißen.

## 103. Selenium.

Seift. — Große Angegriffenheit und Abspannung von spat bis in bie Nacht fortgeseten Kopfarbeiten. — Ungemeine Bergeflichkeit im wachenben Zustande, bei Klarer Erinnerung im Halbschlafe.

- Kopf. Heftig stechenbes Kopfweh über bem linken Auge, von Geben in ber Sonne und starken Gerüchen erregt. Jeben Nachmittag Kopfweh. Kopfweh von Limonabe, Wein und Thee. Ausfallen ber Haare, (auch aus ben Augenbrauen, bem Backenbarte und an ben Schaamtheilen).
- Augen. Suckende Blaschen am Augenlidrande und an ben Augenbrauen.
- Dhren. Bermehrtes Dhrichmalz.
- Na se. Reigung in die Rase zu bohren.
- Antlig. Fettig glanzenbe Saut im Gesichte. Auffallenbe Mager- feit bes Gesichts.
- Bahne. Bohren in ben Badengahnen mit Reiffen im Unterkiefer. Schleimige Sahne.
- Genuffe. Fruh, Appetitlosigkeit mit weißbelegter Junge. Biberwillen gegen (ftark) Gesalzenes. - Große Neigung zu Branntwein.
- Gefchmad. Nach Tabakrauchen widerlich fußer Geschmad an ben Lippen.
- Aufftogen. Schluchten und Aufftogen beim Tabafrauchen.
- hnpochondern. Leberschmerzen beim Ginathmen. Frieselaussfchlag in ber Lebergegend. Milteftechen beim Geben.
- Bauch. Nach bem Effen, fuhlbares Klopfen ber Abern im Unterleibe (unb im gangen Korper).
- Stuhl. Sartleibigkeit. Leibesverftopfung.
- Barn. Dunkler, verminderter Barn. harn nach jedem Stuhlsgange. Bobenfag, wie rother, grobkorniger Sand.
- Geschlechtstheile. Langsame und unvollkommene Erektionen, mit zu frühem Samenergusse und lange anhaltendem Wollustgefühle. — Vorsteherdrüsensaft=Abgang im Schlafe und beim Stuhlgange. — Impotenz bei Geilheit.
- Schnupfen. Abenblicher Fliefichnupfen. Gelber, bider, gallerts artiger Rafenichleim.
- Athem. Defteres, feufgendes Tiefathmen. Athembeengung von Seitenstichen.
- Suft en. Fruh = Huften, welcher die Bruft angreift, mit blutigem Schleimauswurfe.
- Luftrohre. Ausrahksen blutigen Schleims. Beisere, unreine Stimme.
- Bals. Genicksteifigkeit beim Drehen bes Ropfs.
- Rucken. Fruh, lahmiger Schmerz im Kreuze.
- Oberglieber. Rachtliches Reiffen in ben Banben. Rratblaschen

an ben Kanten ber hand und zwischen ben Fingern. — Beiffen in ben handtellern.

Unterglieber. — Abendliches Jucken um die Knöchel und an den Füßen. — Klamm in den Waden und Fußsohlen. — Flache Geschwure an den Unterschenkeln.

- Semeinsames. Große Abmagerung, besonders im Gesichte, an den Sanden und Schenkeln. Unerträglichkeit der Zugluft und leichtes Verkälten, wornach Reissen in den Gliedern. Nach Schlaf, besonders an heißen Tagen, wozu er große Neigung hat, verschlimmern sich alle Beschwerden. China steigert die Beschwerden dis zum Unerträglichen.
- Saut. hiße in ber haut, wie eine feurige Gluth, an einzelnen Stellen bes Korpers. Langes Naffen aufgekratter Stellen. Flache Geschwure.
- Schlaf. Abends, spates Ginschlafen. Ermachen von dem mindeften Geräusche. Erwachen jedesmal zu berselben Stunde. Unwiders ftehlicher hang zum Schlafen, wornach sich alle Beschwerben erhöhen.

Fieber. — Stets Frost und hie abwechselnd. — Leichtes Schwigen im Behen. — Schweiß im Nachmittags = Schlafe.

Semuth. - Ungemeine Rebseligkeit und Schwaghaftigkeit.

# 104. Senega.

- Seift. Buftheit und Gingenommenheit bee Ropfe, mit Druden in ben Augen und Trubfichtigfeit.
- Kopf. Dumpfes Druden in ber Stirn und in ben Augenhöhlen, mit Empfindlickeit ber Augen. Blutdrang zum Kopfe mit Alopfen barin, besonders beim Bucken. Der Kopfschmerz erstreckt sich steb bis zu ben Augen, erhöht sich in ber warmen Stube und wird durch Kälte gelindert. Schauber auf bem Haarkopfe.
- Augen. herausbruckender Schmerz in den Augenhöhlen, als wurden die Augapfel ausgebehnt, besonders Abends bei Lichte. Beim Bucken, Blutdrang zu den Augen, mit Brennen in denselben. Geschwulft der Augenlider, mit Kriebeln darin. Früh, verharteter Schleim in den Augenwimpern. Thranen der Augen im Freien und beim scharf Sehen. Trübung der hornhaut. Empsindlichkeit der Augen gegen Licht. Blobigkeit des Gesichts und Flimmern vor den Augen.
- Dhren. Schmerzhafte Empfindlichkeit bes Gebors. Rafe. Geruch in ber Rafe, wie von einem Geschwure.
- Untlig. Gefichtshige. Brennende Blaschen an ber Oberlippe und in ben Mundwinkeln.

- Munb. Brennen am Gaumen, im halfe und an ber Bungenfpiec. - Entgundliche Gefcmulft bes Rachens und Bapfchens. - Erodenheit ber Munbhohle, mit gabem Schleim im Salfe. - Bermehrter Speichel.
- Senuffe. Bollige Appetitlofigfeit. Bermehrter Durft.
- Sefd, mad. Metallifder ober urinartiger Gefdmack im Munbe.
- nebelfeit. uebelfeit aus bem Magen mit Brecherlichfeit und Burgen.
- Magen. Brennen im Magen. Rrampfartiges Magenbruden. Baud. - Barme und Beklommenheit im Oberbauche beim Ginathmen.
  - Bohrendes Buhlen im Oberbauche. Bichen in ben Bauchbebedungen, wie von einem fremben Rorper.
- Stuhl. Bogernber, harter und gu geringer Stuhl.
- Sarn. Berminberter harnabgang. Rachtliches Bettpiffen. Sarn mit Schleimfaben vermischt, nach bem Erfalten trube und wolfig. -Brennen und Steden in ber harnrohre bei und nach bem harnen.
- Befchlechtstheile. Bermehrter Gefchlechtstrieb mit fcmerghaften Greftionen.
- Athem. Schwerathmigfeit, wie von Stockung in ben gungen. -Athembeengung, ale mare bie Bruft gu enge, befondere im Freien und beim Borbuden. — Kurzathmigkeit von Schleimanhaufung in ber Bruft und Luftrohre.
- Suften Trodner, ericutternber Suften von Rigel im Rebitopfe, befonbere im Freien. - Suften mit topiofem Auswurfe gaben Schleims.
- Buftrobre. Ungemein viel Schleim im Rehlfopfe und in ber Bufts rohre. — Schleimige halebraune. — Luftrohrichwinbsucht. — heiserkeit.
- Bruft. Blutbrang gur Bruft im Gigen. Drudenber Schmerg in ber Bruft, am meiften in ber Rube. - Große Empfinblichteit ber innern Bruft, auch bei außerer Beruhrung. - Stiche in ber Bruft beim Guften und Ginathmen. — Bunbheitsschmerz in ber Bruft, burch außern Druck, Rieffen, Suften u. bgl. erhoht. - Die meiften Bruftbeschwerben erhoben fich in ber Rube und haben feinen Ginfluß auf bas Athmen. — Bruftverichleimung. — Schleimichwindfucht. — Bruftmaffersucht. - Beftiges, ericutternbes Bergelopfen.
- unterglieber. Großes Mattigkeitsgefühl in ben Untergliebern, mit Bittern berfelben. - Lahmige Mubigfeit in ben Gelenken ber Unteralieber.
- Semeinfames. Ungemeine geistige und torperliche Abspannung -Schlaffe, vollsaftige, phlegmatische Konftitution. — Große Schwache, bie besonders aus ber Bruft zu entftehen icheint. - Rrantheiten ber Schleimhaute. — Baffersucht innerer Theile, (besonders nach Entgunbungen.)

Saut. - Bigmunben giftiger Thiere. - Sautwaffersucht.

Solaf. - Abenbe, nach bem Rieberlegen, fogleich fefter, gleichsam betaubter Schlaf; gegen Morgen ofteres Erwachen von Bruftbefdwerben.

Rieber. - Frofteln, mit Mattigfeit in ben Beinen, Gefichtshige unb

Schwerathmigkeit.

Semuth. - Große Angft, bei ichnellem Athem. - Melancholifche Ges muthestimmung, bei leichter Gereiztheit nach Beleibigungen. - Bei= terfeit bei großer Reigbarfeit, die in Born und Buth übergeht.

# 105. Sepia.

Schwindel. - Schwindel, ale bewegten fich alle Gegenftanbe, besonbers im Freien.

Seift. - Unfahigfeit gu geiftigen Arbeiten. - Berftreutheit. - Große

Bebachtnifichmache.

- Ropf. Anfalle von gum Schreien zwingendem, bohrendem, mit Er= brechen begleitetem Ropfweh, bloß durch Rube und außern Druck etmas zu befanftigen. - Ropfweh, wie von Lockerheit bes Gehirns, beim Schutteln beffetben. - Abends nach bem Rieberlegen (ober fruh), einseitiges, reiffendes Ropfweb. - Salbseitiger, ftechender Ropfs fcmerz. - Bon fruh bis Mittag Ropfweh mit Uebelfeit. - Beim Buden, heftiger Blutbrang gum Ropfe, mit flopfendem ober auseinander preffendem Schmerze. — Unwillführliches Bucken mit bem Ropfe.
- Augen. Berabfinken bes obern Augenlides, wie von Lahmung. -Unvermogen, Rachts bie Augen gu offnen. - Entgundungegeschwulft ber Augenliber. - Entzunbung und Stechen in ben Augen, mit Empfindlichkeit berfelben gegen Tageelicht. - Gilbe bes Beifen im Auge. — Weitsichtigkeit. — Flor ober ichwarze Flede vor ben Augen. - Abende gruner Schein um bas Rerzenlicht.

Dhren. - Stechen in ben Ohren. - Ueberempfindlichkeit bes Webors bei Mufit.

Rafe. - Entzundete und gefchwollene Rafenfpige. - Gefchwurige Nasenlocher. — Nasenkrebs. — Geruchsmangel.

Untlig. - Gilbe bes Gefichts, besonders um ben Mund und quer uber Bangen und Rafe. — Blaffe Aufgedunsenheit bes Gesichts. — Rothe Raubheit ber Gesichtshaut. - Mildschorf. - Schorfe an ben Lip: pen und um bas Rinn.

3ahne. - Gefdmulft und Bluten bes Bahnfleifches. - Stechenbes ober giebenbes Bahmeh, mit großer Aufregung. — Sohlwerben ber Bahne.

Mund. — Munbfaule. — Gefühl beim Schlingen, als ftede ein Knollen im halfe. — Stechenbes halsweb beim Schlingen. — Weißbelegte Bunge.

- Genuffe. Große Efigierbe und Gefrafigfeit. Wiberwillen gegen Speisen, besonbers gegen Fleisch und Milch. Durfilosigfeit.
- Geichmad. Saurer (ober fauliger) Geschmad im Munbe. Die Speisen schmeden wie zu ftark gesalzen.
- Aufstoßen. Saures Aufstoßen. Schmerzhaftes Aufstoßen.
- Uebelkeit. Fruh nüchtern und beim Fahren, Uebelkeit. Gallers brechen. Erbrechen ber Schwangeren.
- Magen. Stechen ober Klopfen in ber Herzgrube. Krampfartiges Magenbruden. Brennen im Magen. Beim Nieberschlingen ber Speisen ein arger Schmerz am obern Magenmunbe. Leerheitsges fühl im Magen und Unterleibe.
- hppochonbern. Stechen in ber Lebergegend bei Bewegung. Les berschmerz im Fahren.
- Bauch. Gefühl von Festssien und harte im Unterleibe. Brennen und Stechen im Unterleibe. — Dickeit bes Unterleibs (bei Muttern). — Reissende Schmerzen, welche sich aus bem Unterleibe bis in bie Brust und die Oberschenkel verbreiten.
- Blabungen. Rollern und Knurren im Bauche nach bem Gffen.
- Stuhl. Heftiger Stuhlbrang, wornach bloß Schleim abgeht. 36s gernder Stuhl und Leibesverstopfung. Allzu weicher Stuhl. Schwächender Durchfall. Durchfall nach Milch. Grüner Durchsfall (bei Kindern).
- After. Maftbarmvorfall beim Stuhlgange. Austreten und Bluten ber Afteraberknoten.
- Harn. Saufiger Harnbrang mit Unvermogen zu harnen. Unwillskührlicher Harnabgang im ersten Schlafe. — Dunkler Harn. — Schründen in ber Harnröhre beim Harnen.
- Gefchlechtstheile. Erhöhter Geschlechtstrieb. Schwäche ber flets schwienden Geschlechtstheile. Gebarmutter Rorfall. Athems beengendes Pressen in der Barmutter nach unten zu. Heftig judens der Ausschlag an den inneren Schaamlefzen. Wundheit in den Schaambugen.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftart, mit bunklem Blute und erhobeten Beschwerben. Unterbruckte Regel. Fressenber Weißfluß.
- Schnupfen. Schnupfen mit heiserkeit. Arodenheit ber verftopfeten Rafe.
- Athem. Bruftbellemmung, (sowohl von ftodenbem, ale von zu haufis gem Auswurfe). Engbruftigfeit Rachts und beim Geben.
- Su ft en. Fruh und Abends, Suften mit falzigem Auswurfe. Suften mit fopiblem, fruh und Abends blutigem, am Tage (milchartig) folei-



- migem, salzig ober faulig schmeckenbem Auswurfe. Trodner (Masgen-) huften, mit uebelkeit mit bitterem Erbrechen, Abenbs im Bette.
   Schwer sich lofenber huften : Auswurf
- Bruft. Heftige Wallung in ber Bruft, mit starkem herzelopfen. Stiche in ber Bruft beim Uthmen und bei Ropfanstrengung. Lungenschwindsucht (nach Bruftentzunbungen).
- Ruden. Steifigkeit im Ruden bis gum Raden berauf. Brennen-
- Oberglieber. Schorfe an ben Sanben. Brennen in ben Sanbetellern. Abschälen ber Saut im Hanbteller. Schmerzlose Gesschwure auf ben Gelenken und an ben Spigen ber Finger. Pasnaritien.
- Unterglieber. Lahmigkeit ber Beine, besonders nach Aerger. Steifigkeit der Beine nach einigem Sigen. Kalte der Beine und Kuße. Fresblasen und schmerzlose Geschwure an der Ferse, so wie auf ben Gelenken und Spigen der Zehen. Berkruppelte Zehnägel.
- Semeinsames. Ungelenkheit ber Hands, Knies und Fußs Gelenke. Stechenbe Schmerzen in den Gliedern. Schmerzhafte Empfindslichkeit aller Theile des ganzen Körpers. Große Empfindlichkeit gegen kalte Nordlust. Leichte Verkältlichkeit. Nach Durchnässung, heftiger Fiederfroft, dann Dhnmachtsansälle und darung Dennuppfen. Starke, nächtliche Blutwallung, mit herzelopfen. Unruhe und Klopfen in allen Gliedern. Brennschmerz an vielen Stellen des Körpers. Mangel an natürlicher Körperwärme. Große Nachtheile von Nerger. Krastlosseft beim Erwachen. Die Symptome schweigen bei starker Bewegung (ausgenommen beim Reizten), erscheinen aber am heftigsten beim ruhigen Sigen Vormittags und Abends.
- Da ut. Schmerzlose Geschwure. Wundheit in ben Gelenk-Beugen. Raffende Flechten mit Juden und Brennen. — Ungemeine Empfindlichkeit ber haut.
- Schlaf. Große Tagesschläfrigkeit. Spates Ginschlafen. Unruhiger Schlaf wegen Blutwallung.
- Fieber. Schauber bei ben Schmerzen. Frostigkeit und Mangel an natürlicher Lebenswärme. — Higanfälle im Sigen und beim Gehen im Freien. — Wechselsieber mit Durst schon im Froste. — Starker Schweiß bei mäßiger Bewegung. — Saurer Frühschweiß.
- Se muth. Aengstlichkeit, Abends im Bette. Angst mit fliegenber Dige. Schrechaftigkeit. Gleichgultigkeit gegen bie Seinigen. Aergerliche Empfindlichkeit und Reizbarkeit. Große Aufgeregtheit in Gefellschaften.

### 106. Silicea.

- Schwindel. Schwindelanfalle, wie burch bas Genic in ben Kopf ffreigenb. Schwindel im Fahren. Abends große Dufeligkeit, wie betrunten.
- Beift. Angegriffenheit von Beiftesanftrengung.
- Kopf. Blutbrang mit hiße im Ropfe und klopfendem Kopfschmerz.

   Sticke in den Schlafen. Nachtlicher Kopfschmerz vom Genick bis zum Wirbel. Täglich Vormittags, Neissen mit hise in der Stirn. Täglich, von Mittag dis Abend, eine Schwere, die zur Stirn heraus will. Kopfweh von Erhigung. Abendlicher Kopfsschweiß. Jückender, eiteriger Kopfgrind. Knollenartige Erhöshungen auf der Kopfshaut. Empfindlichkeit der Kopfsaut: die Hutzbedeckung schwerzt. Vergrößerung des Kopfs mit ungeschlossenen Kontanellen.
- Nugen. Thrånen ber Augen im Freien. Bufchmaren ber Augen. Beissen in ben Augenwinkeln. Geschwulft ber Thrånenbruse. Geschwulft ber Thrånenbruse. Geschwure (und Blutschwamm) auf ber Hornhaut. Schwarzer Staar. Schwarze, vor bem Gesichte schwebenbe Flecke. Langssichtiakeit.
- Ohren. Berftopfung ber Ohren, bie zuweilen mit einem Knalle aufgehen. Schwerhorigkeit, besonbers fur Menschensprache und beim Bollmonbe. Ueberempfindlichkeit bes Gehors gegen Gerausch.
- Nafe. Nasenbluten. Laftiges Trockenheitsgefühl in ber Nase. Nagenber Schmerz und Geschwure hoch oben in ber Nase, mit grbs fer Empsinblichkeit dieser Stelle bei Berührung. Scharfer, wunds machender Nasenausfluß. Geruchsmangel.
- Antlig. Blasses, erbfahles Gesicht. Weiße ober brennend rothe Flede im Gesichte, besonders an den Wangen. Rissige haut im Gesichte. Schmerzhafte Schorfe an den Lippen. Flechten am Kinne. Knochengeschwulft am Unterkiefer. Schmerzhafte Gesschwulft der Unterkieferdrusen.
- 3ahne. Reissender Schmerz in den Jahnen, am schlimmsten Nachts.
   Rächtliches, stechendes Jahnweh, durch Kaltes und Warmes versschlimmert.
- Mund. Trockenheit im Munde. Biet Schleim im halfe.
- Genuffe. Appetitlosigkeit bei großem Durfte. heißhunger bei Appetitlosigkeit. — Abneigung gegen gekochte warme Speisen; er will nur Kaltes genießen. — Ekel vor Fleisch (und Milch).
- Ge fcm a d. Fruh, Munbbitterfeit. Mangelnber Gefcmadefinn. Aufftoßen. — Auffioßen nach bem Genoffenen (ober faures). — Burmerbefeigen mit Schauber.

- uebelkeit. Stete Uebelkeit und Erbrechen, am schlimmften frub. Erbrechen auf jebes Trinken.
- Magen. Magenbruden wie von einem Steine. Magenbruden, Burmerbeseigen und Erbrechen nach einander auf jedes Effen. Schmerzhaftigkeit ber herzgrube beim Aufbruden.
- Bauch. Aufgespannter, harter und heißer Unterleib, (besonders bei Kindern). Schneiben im Unterbauche (ohne Durchfall, vielmehr mit Verstopfung), durch warme Umschlage gelindert. Leibweh, wosbei die Habe gelb und die Nagel blau werden. Leibweh von Wurmern (ber Kinder). Schmerzhafter Leistenbruch.
- Blanungen. Biel Blanungsgetofe im Unterleibe, mit Abgang fehr ftinkenber Winde. Blanungsversegung.
- Stuhl. hartleibigkeit und Berftopfung. Deftere, breiige, aashaft ftinkende Stuhle.
- After. Juden und Stechen im After und Maftbarme.
- harn. harnzwang.
- Gefchlechtstheile. Judenbe und naffenbe Flede an ben Geichlechtstheilen, besonders am Hobensade. Schweiß bes Hobensade.

   Pobenwafferbruch. Uebertriebener Geschlechtstrieb.
- Regel. Monatliches zu fruh, aber zu gering (ober zu ftart). Mehrmonatliches Ausbleiben ber Regel. — Mutterblutfluß. — Absortus. — Scharfer, beisenber, wundfressender Weißsluß.
- Schnupfen. Uebermäßiges ober zu öfteres Niessen, bei Ausfluß bunnen, icharfen Rasenschleims. — Stockschnupfen und vieljahrige Rasenverstopfung burch verhartete Schleimpropfen.
- Uthem. Engbruftigfeit in ber Ruhe. Rurgathmigfeit und Reuchen beim fonell Geben und bei Sandearbeit- Tiefes, feufzendes Athmen.
- huft en. Behrhuften mit kopibsem Citerauswurfe. Erstidender Rachthusten von Rigel im halsgrubchen. huften von Ralttrinken.
- Bruft. Druden auf ber Bruft. Stechen von ber Bruft bis zum Ruden hindurch. Eiterige Lungenschwindsucht. Siternbe Brufte ber Stillenden. Entzundung der Bruftwarzen. Bruftrebe.
- Ruden. Auftreibung und Schiefheit ber Rudenwirbel. Krampfs haft ziehenber Kreuzschmerz.
- Oberglieber. Einschlafen ber Arme beim barauf Liegen. Ansfangende Lahmung bes Unterarms und ber hand. Brennen in ben Fingerspigen. Gelbe, verkruppelte, sprobe Fingernagel. Panaritien.
- Unterglieder. Blutschware am Oberschenkel. Aniegeschwulft. Ratte ber Fuße. — Fußichweiß mit Wundheit zwischen ben Zehen. — Stinkenbe Fuße. — Geschwürigkeit ber (großen) Zehen.

- Gemeinsames. Leichtes Verkälten, besonders beim Entbibsen der Füse und des Kopfs. Rächtliches Stechen in allen Gelenken. Wurmbeschwerben der Skrofulden. Abenbliche Lähmigkeit der Glieder. Große Mubigkeit und Schläfrigkeit bei Gewitter. Blutwallung und Durft von wenigem Weintrinken. Unruhe nach langem Sigen. Große Nervenschwäche. Große Abmagerung. Erhöhung der Beschwerden Nachts, zum (Volls und) Neumonde und bei Witterungswechsel.
- Drufen, Schmerzlose Drusengeschwulfte, bie nur taftiges Buden vers ursachen. Druseneiterungen.
- Anochen. Geschwulft und Arummung ber Anochen. Knochenents zunbungen. Anochenfraß.
- Saut. Schmerzhafte Empfindlickeit ber haut. Eiternde Geschwure aller Art, sowohl mit gutem, als mit schlechtem Eiter, besonders in membrandsen Theilen. Gestank der Geschwure. Wilhsteisch in den Geschwuren. Schwammiger Wulft und Schmerzhaftigkeit um die Geschwure. Brand-Schware. Ueberbeine.
- Schlaf. Zeitige Abenbschläfrigkeit. Schlaflosigkeit bei Schläfrigkeit. Schlaflosigkeit von großer Blutwallung, Unruhe und hige im Kopfe. Defteres Aufschrecken und Zuden im Schlafe. Viele angstliche Traume. Nachtwandeln.
- Fieber. Beschleunigter Puls. Frostigkeit und Mangel an Lebenswarme, selbst bei jeber Bewegung. — Nachmittags und Nachts, hige mit Durft. — Wenig Schweiß; nur am Kopfe ift er stark. — Saus rer Nachtschweiß. — Wechselsieber mit vorwaltender hige.
- Gemuth. Aengstlichkeit. Unmuth und Bergagtheit mit innerem Lebensüberbruffe. Großer Gigenfinn (bei Kinbern); bei gutlichem Bureben weinen sie gleich. Nachgiebiges, angstliches Gemuth.

# 107. Spigelia.

- Schwinbel. Schwindel beim Riederblicken.
- Geift. Erschwertes Denken und Unaufgelegtheit zu Ropfarbeiten. Große Gebachtnißichwache.
- Nopf. Drudend pressende Kopfschmerzen, besonders beim Buden. Stofe und Rucke im Kopfe beim Gehen im Freien. Schmerzhafstigkeit des hinterkopfs mit Genickfeifigkeit. Zede Bewegung ober Anstrengung erhöht die Schmerzen. Spannung in der außern Kopfhaut.
- Augen. Schmerzhaftigfeit ber Augen in ihren Sohlen, bei Bewegung

berselben. — Gefühl, als sey ber Augapfel zu groß. — Herabhangen ber Augenliber, wie hart und unbeweglich. — Schwieriges Oeffnen ber Augen. — Entzündung der Augenlidrander. — Brennen in ben Augen mit Rothe bes Augenweißen und aufgetriebenen Abern. — Scharses Thranen der Augen. — Erweiterte Pupillen. — Langsichtigkeit.

Dhren. — Ohrenzwang: ein brudenbes Preffen im Ohre, wie von einem Pflode. — Gefuhl von Verstopfung ber Ohren. — Zaubho-

riateit.

Rafe. — Rigelnbes Buden an ber Rafe. — Flechtenausschlag an ber

Rafe, mit Wundheiteschmerz.

- Antlig. Blaffe Gebunsenheit bes Gesichts, mit entstellten Bugen, befonders fruh beim Erwachen aus dem Schlafe. Gelbe Rander um
  die Augen. Gesichtsrothe. Gesichtsschweiß. Buckend reissenbes Drucken und Brennen an ben Jochbeinen. Druckender Schmerz
  im Unterkieser.
- 3 åhne. Pochend reiffenber Bahnschmerz, von kaltem Waffer und Bustritt ber Luft verschlimmert. Gleich nach bem Effen (und Nachts) Bahnweh, als wurden fie herausgeriffen.

Munb. — Uebler Mundgeruch. — Biel, weißer, schaumiger Speichel im Munbe und im Rachen. — Riffe in ber Junge.

- Senuffe. Appetittosigkeit bei heftigem Durfte. Beighunger mit Uebelfeit.
- Befchmad. Fauliger, ftinkiger Gefchmad im Munbe.
- Magen. Empfindlichkeit ber herzgrube bei Beruhrung. Druden im Magen, wie von einem harten Klumpen.
- Bauch. Druden in ber Nabelgegend, wie von einem harten Klumpen. — Stiche im Unterleibe. — Leibweh von Würmern.
- Stuhl. Defterer, vergeblicher Stuhlbrang. Abgang großer Schleim= ftucke, ohne Roth. Abgang von Koth mit Würmern.
- Sarn .- Defterer harnbrang mit reichlichem Abgange, auch Rachts. harn mit weißlichem Bobenfage.
- Sefchlechtstheile. Deftere Erektionen mit wolluftigen Gebanken, aber ohne Wolluftreig.
- Schnupfen. Schnupfensieber mit Weinerlichkeit und trodiner hige ohne Durft. Biel Schleimabfluß burch bie hinteren Nasenoffnungen, bei Erockenheit und Berstopftheit ber vorbern Nase.

At hem. — Erftickungsanfalle mit Angst, heftigem herzelopfen und Brufts ichmergen. — Rurgathmigfeit, besonders beim Steigen.

Duften. - Trocener, hohler Guften mit Athenwerfegung. - Beftiger Duften mit Erftidungsanfallen.

Dale. - Barte, fcmerzhafte Gefchwulft ber Balebrufen.

Bruft. — Stiche in ber Bruft. — Jusammenziehen ber Bruft mit ersichwertem Athem. — Zerreissungsschmerz in ber Bruft. — Zitteriges Sefühl in ber Bruft, von ber minbesten Bewegung verschlimmert. — Aneipende Stiche im Zwergselle, mit Athemversehung, — Ungemein startes, (sichtbares und hörbares), angstliches Herzklopfen, burch Borbiegen ber Brust verschlimmert.

Ruden. - Stechenber Schmerz im Rucken, besonders beim Athmen.

Dberglieber. — Stiche in ben Arm: und hand : Gelenken. — harte, brennenbe, judenbe Anotchen in ben hanbtellern.

Unterglieber. — Stechen in ben Gelenken ber Unterglieber und in ben Oberschenkeln beim Geben. — Warzenahnliche Auswuchse an ben Beben.

Semeinsames. — Stechender Schmerz in den Gliedern und besonders in den Gelenken. — Schwere und Zerschlagenheit im ganzen Körper beim Ausstehen vom Sige. — Augemeine Mattigkeit, besonders nach geringer Bewegung im Freien. — Schmerzhaste Empfindlickeit des ganzen Körpers bei Berührung, mit Schauder an den berührten Stellen, oder mit krabbelndem Laufen durch den ganzen Körper. — Erhöhung der Beschwerden nach Wasschen und nach Besriedigung des Geschlechtstriebes.

Drufen. - Schmerzhafte Drufengeschwulfte.

Daut. - Blaffe, rungliche Saut bes Rorpers.

Schlaf. — Gefforter Nachtschlaf wegen Unruhe bes Korpers. — Unersquidlicher Nachtschlaf und barauf fruh Schlafrigkeit.

Fieber. — Frostein bei ber minbesten Bewegung. — hige mit Durft, (besonbers auf Bier). — Kalte Schweiße.

Semuth. — Unruhe, Aengflichkeit und Beforgtheit wegen ber Bukunft. Mismuth bis zur Selbstentleibung.

## 108. Spongia.

Kopf. — Blutbrang zum Kopfe mit Pressen in ber Stirn. — Drudenb pressenter Kopfichmerz, als sollte er zerspringen. — Rlopfen und Pulsiren im Kopfe, besonders in der Stirn. — Gefühl, als straubten sich die Haare.

Augen. — Druden und Stechen in den Augen. — Bon anhaltendem Starrfeben auf einen Punkt, Thranen der Augen mit Kopfweb. — Schwere und Buziehen ber Augenlider.

Dhren. - Gefchwürigkeit bes außern Dhre. - Schwerhorigkeit.

Antlig. — Gefichtsblaffe mit eingefallenen Augen.; — "Rothe bes Ges"

- sichts mit angftlichem Ausbruck in ben Mienen. Backengeschwulft. Ausschlag an ben Lippen. Geschwulft und Spannung ber Unterkieferdrusen.
- Mund. Schmerzhafte Blaschen an ber Innseite ber Baden und an ber Junge. Speichelfluß. Braune, trodne Junge.
- Genuffe. Unerfattlicher Sunger. Unaustofchlicher Durft.
- Gefchmad. Bitterer Gefchmad im balfe, (nicht im Munbe).
- Magen. Unleiblichteit enger Bekleibung um bie Magengegenb. Stiche in ber Magengegenb von bem minbeften Drucke baselbft.
- Bauch. Biebenbe Leibschmerzen in ber Lenbengegenb, vom Kreuze ausgebenb. — Geschwulft ber Schoofbrufen.
- Blabungen. Rnurren und Murtfen im Bauche.
- Stuhl. Parter, geringer Stuhl.

- After. 3wangen im After beim Stuhle. Kriebeln im After und Abgang von Mastbarmmaben.
- harn. Defterer harnbrang mit geringem Abgange.
- Seschlechtstheile. Geschwulft ber Hoben und ber Samenftrange.
- Regel. Monattiches zu fruh und zu ftart. Herzelopfen vor ber Regel.
- Athem. Erschwertes Athmen, wie von einem Stopfel in ber Kehle. Athembeklemmung burch Borbeugen bes Oberkörpers gebeffert. Pfeiffenbes, raffelnbes, angftliches Einathmen mit heftigem Arbeiten ber Bauchmuskeln.
- huften. Sag und Racht, trodner, hohler, bellender huften. hus ften mit Bunbheitsschmerz und Brennen in ber Bruft.
- Luftrohre. Brennende Trodenheit mit Gefühl von Zusammenschnüsen im Rehlkopfe und in der Luftrohre. Entzündung der Schleims haut der Luftrohre. Hautige Braune. Rehlkopfs und Luftrohsren-Schwindsucht. Heiserkeit. Unreine, schwache, beim Sprechen und Singen versagende Stimme.
- Hals. Schmerzhafte Genick : und hals : Steifigkeit, vorzüglich beim Dreben des Ropfs fuhlbar. Dicke Kropfgeschwulft mit Drucken und Kriebeln barin.
- Bruft. Bon geringer Anstrengung, starke Blutwallung in ber Bruft, mit Athemversegung, Angst und Uebelkeit. — Zusammenschnurung ber Bruft, mit heftiger Athembeklemmung. — Brennen in ber Bruft.
- Oberglieber. Große Biasen am Borberarme. Geschwulft und Rothe einzelner Fingergente, mit Strammen beim Biegen. Taubs beit ber Fingerspigen.
- Semeinfames. Steifigkeit in ben Ertremisäen. Berschlagenheit in Armen und Beinon. — Schwerfälligkeit bes Körpers. — Zaub-

heitsgefuhl ber untern Korperhalfte. — Große Abgespanntheit bes Geiftes und Korpers. — Biele Beschwerben, mit Ausnahme jedoch jener ber Respiration, werben gebeffert burch Rube in wagerechter Lage.

Drufen. - Gefdwulft und Berhartung ber Drufen.

- haut. Arodne, heiße haut. Judenbes Stechen in ber haut beim Warmwerben im Bette. Flechten.
- Solaf. Schwarmen und Phantafiren beim Ginschlafen.
- Fieber. harter, beschleunigter Puls. Allgemeiner Frost, am meiften im Ruden. Aengstliche, trodne hite, mit Weinerlichkeit und Untröstlichkeit.
- Gemuth. Anfalle von Angft. Große Schrechaftigkeit. Gigenfinn. Ueberluftigkeit. Große Neigung gum Singen.

#### 109. Stannum.

- Kopf. Drudenb betäubenbes Kopfweh, in ber Stirn umherziehenb. Brennen in ber Stirn, mit Uebelkeit, im Freien beffer. — Rlopfen in ben Schlafen.
- Augen. Matte, trube, eingefallene Augen. Rachtliches Bufcmaren ber Augen. Steden und Druden in ben Augenlibern. Thrannenfiftel. Gerftenforn.
- Dhren. Gefchwurigkeit bes Ringloches im Ohrlappchen. Schreien in ben Ohren beim Schnauben.
- Rafe. Berftopfung ber oberen Nafenhöhlen.
- Antlig. Blasses, eingefallenes Gesicht, mit tiefliegenben Augen. Biehenber Gesichtsschmerz am Jochbeine und an ber Augenhöhle. Geschwulft ber Oberkiefer und Backen. Alamm in ben Kinnlaben. Schmerzhafte Unterkieferbrusen = Geschwulft.
- Mund. Uebler Geruch aus bem Munde. Stechendes Trockensheitsgefühl im halfe. Schleimrahksen mit Wundheitsschmerz im halfe. Nach Schleimrahksen, größere hohe ber Gesangkimme. Schwierige und matte Sprache von Kraftlosigkeit.
- Senuffe. Bermehrter Sunger und Durft. Abenbliche Appetitlos
- Sefchmad. Bitterer Gefchmad aller Genuffe.
- uebelkeit. Bitteres Erbrechen nach bem Effen. Beftiges Brechmurgen und barauf Erbrechen unverbauter Speifen. — Bluterbrechen.
- Magen. heftiges Magenbruden mit Geschwurschmerz beffelben bet Berührung. Magenerampfe mit bitterem Aufstoßen, hungergefühl im Magen und Durchfall.

- Bauch. Krampfartiges Leibweh, unter und über bem Nabel. Hysfterische Unterleibskrampfe. Lehrheits: (ober Bollheits:) Gefühl im Unterleibe. Empfindlichkeit bes Unterleibs gegen Berührung.
- Blabungen. Blahungsauftreibung bes Unterleibes. Blahungs-
- Stuhl. Defterer, vergeblicher Stuhlbrang. Stuhl hart, troden und knotig. Geringer, grunlicher Stuhl. Schleimburchfalle.
- Darn. Sparfamer harnabgang. Die Anregung zum harnen fehlt, wie von Gefühllofigkeit ber Blase, nur eine Bollheit im Unterleibe beutet bies Bedurfniß an.
- Geschlechtstheile. Erhöhter Geschlechtstrieb. Heftiger, wollusstiger Reiz zur Samen : Entleerung.
- Regel. Monatliches verstärkt. Angst und Schmermuth vor ber Regel. Schwächender, schleimiger Weißsluß.
- Schnupfen. Halbseitiger Stockschupfen mit entzündeten Nasenhöhlen. Athem. Abends starke Engbruftigkeit mit Angst, zum Bosen der Rieiber nöthigend. Athemmangel bei jeder Bewegung, aber auch im Liegen. Diefathmen gibt ein kurzes Gefühl von angenehmer Leichtigkeit.
- Buften. Abends im Bette, bis Mitternacht, heftiger, trodner huften.

   Huften am Tage, mit kopibsem, gruntichem, suflichem Auswurfe.

   Huften mit salzigem ober faulschmedendem Auswurfe. Schleims schwindsucht.
- Luftrohre. Rauhheit und Heiserkeit in ber Rehle. Viel Schleim in ber Luftrohre, welcher leicht ausgeworfen wird. — Luftrohren-Schwindsucht.
- Brust. Stiche in der linken Brust beim Athmen und Liegen auf dies fer Seite. — Leerheits: und Schwäches-Gefühl in der Brust. — Gesschwürige Lungensucht. — Brustwassersucht. — Spannung und Schmerzschaftigkeit durch die ganze außere Brust.
- Dberglieber. Abenbliche Geschwulft ber Sanbe. Beftiges Brennen in ben Sanben. — Frostbeulen. — Reibnagel.
- Unterglieber. Große Mattigkeit in ben Oberschenkeln. Abends liche Geschwulft ber Fußenochel. — Heftiges Brennen in ben Fußen.
  - Semeinsames. Lahmungsartige Schwere in ben Ertremitaten. Lahmungen ber Arme und Beine. — Drudendes Ziehen in ben Gliebern. — Brennenbe hife in ben Gliebern. — Ungeheure Mattigkeit des Körpers (und Geistes), mit Zitterigkeit, am meisten bei langsamen Bewegungen fuhlbar. — Große Angegriffenheit und nachtheilige Folgen von anhaltendem Sprechen. — Abmagerung. — Posterische

und hypochondrische Krampse, mit Schmerzen im Unterleibe und in ber Zwergsellgegend. — Abendliche Fallsuchtanfälle, (auch der Kinder beim Zahnen). — Bewegung bessert, Ruhe verschlimmert; nur die Mattigkeit ist im Gehen fühlbarer. — Die (brückend ziehenden) Schmerzen steigen und verschwinden langsam und allmählig.

Schlaf. — Lagesschläfrigkeit. — Spates Ginschlafen. — Rächtliche un-

ruhe mit fehr vielen Traumen.

Fieber. — Puls flein und schnell. — Aengstliches higgefuhl bei ber minbeften Bewegung. — Sehr schwachenbe Nachtschweife.

Gemuth. — Ungemeine Unruhe und Angft. — Muthlofigfeit. — Schnell vorübergehenbe Bornaufwallung. — Aergerliche, ftille Berbrieflichfeit mit Menschenscheu und Unluft gu sprechen. — hoffnungelofigfeit.

# 110. Staphysagria.

Seift. - unfahigkeit zu jeber Geiftesarbeit. - Gebachtnifichmache.

Kopf. — Betäubend brudendes Kopfweh, als wenn das Gehirn zusammengepreßt wurde. — Kopfschmerz beim Buden, als sollte ber Kopf zerspringen, \*besonders im Borderkopfe. — Jüdende Schuppen auf dem Haarkopfe. — Nässender, übelriechender, judender Kopfgrind, am starksten im Nacken und hinter ben Ohren.

Augen. — Beissen und Brennen in ben (inneren) Augenwinkeln. — Arocenheit ber Augapfel und Augentiber. — Entzündete Augenlidzranber, mit nachtlichem Buschwären. — Knoten in ben Augenlidranbern. — Erubsichtigkeit. — Abendlicher Schein um bas Kerzenlicht.

Rafe. — Nasen= (und Ohren=) Polyp. — Geschwürige Nasenlöcher.

Antlig. — Krankes, wie verschwarmt aussehendes Gesicht, mit hohlen blaurandigen Augen. — \*Brauns und Blauwerden des Gesichts bet Aerger. — Entzündung der Gesichtskinochen. — Schorsige, brennend schwerzende Lippen. — Leichtes Ausrenken des Kiefergelenks. — Schwerzhaftigkeit der Unterkieferdrusen mit (\* und ohne) Geschwulft.

3 å h ne. — Schwarzwerben und Abblattern ber 3ahne. — Große Empfinblichkeit ber 3ahne gegen Berührung und kaltes Getrank, nicht gegen starkes Jusammenbeiten. — Schmerzhafte, weißliche Geschwulft und Geschwurigkeit best instellsches. — Aftergebilbe und Auswuchse am Babnfleische.

Mund. — Munbfaule. — Dals und Rachen trocken und scharrig, mit Bundheitsschmerz beim Reben und Schlingen. — \*Schmerzhaftes Bieben vom Zungenbeine in ben Hals herunter. — Speichelfluß. — Matte Sprache wegen Schwäche ber Sprachorgane und \* nach Mer-

ger. — \* Rafelnde Sprache wegen Berftopfung ber Choanen. — \* Beim Sprechen schluckt sie beständig.

Senuffe. — Uebermäßiger Appetit. — Beighunger, felbst bei vollem Magen, \* mit Burmerbeseigen. — \* Neigung bloß zu bunnen, stuffis gen Speisen. — \* Größe Reigung zu Branntwein und Tabak.

Sefdmad. - gaber Gefdmad im Munbe. - \* Alle Speifen fcmeden

bitter.

Aufstoßen. — \* Bitter : salziges Aufstoßen nach Fleischgenuß. — \* Bitzteres Aufstoßen nach sauren Speisen. — \* Schluchzendes Aufstoßen, wobei bitteres Wasser in den Mund kommt. — Würmerbeseigen.

Sypochondern. — Fruh nuchtern, beangstigendes, athembeengendes Druden und Spannen quer über bie Sypochondern.

Bauch. — Rrampfhaftes Schneiben im Leibe nach jedem Gsen und Trinten. — \*Schwächegefühl im Unterleibe, als wenn er wegfallen sollte. — Zusammengezogener Unterleib. — Dicker Unterleib, (besonders bei Kindern). — Rolik mit Harnbrang. — Schmerzhafte Geschwulst der Schoofdrusen. — Leistenbruch beim Husten austretend.

Blabungen. - Blabungen mit Fauleier = Geruch.

Stuhl. — Leibesverstopfung mit Stuhlbrang. — \* 3bgernber, obwohl weicher Stuhl. — \* Stuhlbrang, balb mit hartem, balb mit weichem Stuhle. — Rhurartige Stuhle. — Stuhlgang mit vielen Blahungen.

Sarn. — Harnbrang mit tropfweisem und schmerzhaftem Abgange wes nigen bunteln, rothen harns. — \* harnbrang mit Abgang vielen hellen, mafferigen harns. — Unwillkuhrlicher harnabgang beim huften.

Geschlechtstheile. — Entzündung der Hoben (und ber Ovarien). — Schmerzhafte Empfindlichkeit ber weiblichen Geschlechtstheile, besons bers im Sigen. — Aufgeregtheit des Geschlechtstriebes. — Haufige Pollutionen. — Nachtheile von Onanie.

Sonupfen. - Sonupfen mit geschwurigen Rafenlochern.

Suften. - Rachtlicher Suften, mit gelbem, eiterartigem Schleime. -

Euftrohre. — Festsigender Schleim im Rehlkopfe und in der Luftrohre.
— \*Gefühl von Druck und Zusammenschnürung im Halsgrübchen nach Aerger, durch Schlingen erhöht. — \*Rohheit in der Luftröhre von vielem Sprechen.

Hals. — Genickfteifigkeit. — Schmerzhafte, geschwollene Drusen am Halfe und im Nacken.

Bruft. — Bundheits- ober Geschwurschmerz in ber Bruft, besonbere beim huften. — Große Unruhe in ber Bruft. — \* Arampf im 3wergfelle nach Aerger. — Bebendes herzklopfen von jeder Bewegung und von Musik.

- Ruden. Kreugschmerz, wie gerbrochen, in ber Rube und beim Aufsftehen vom Sige.
- Dberglieber. Schmerzhafte geschwollene Achselbrufen. Lahmig brudenbes Bieben in ben Armen. Bortige Flechten an ben Ellenbogen. — Gefühllosigkeit ber Fingerspigen. — Gichtknoten an ben Fingern.
- Gemeinsames. Schmerzhaftigkeit ber Muskeln bei Berührung und ber Gelenke bei Bewegung. \* Halbseitige Kahmung von Aerger. Früh, große Mübigkeit und Steisigkeit aller Gelenke, am meisten ber Achseln, bes Kreuzes und ber hüften. \* Fortwährend Reigung zum Liegen. Nach bem Mittagsschlafe, Schwere in ben Gliebern und Dufterkeit. \* Nächtliche Zuckungen.
- Drufen. Schmerzhafte (\* und ichmerglofe) Drufengeschwulfte.
- Anoden. Anoden: und Anodenhaut : Gefdwulft und Citerung.
- Daut. Abends judende Flechten, welche nach Rragen brennen. —
  \* Erodene, borfige Flechten auf ben Gelenken. Chronische Friefels ausschlage, \* mit nachtlichen Budungen. Unbeilsame, suchtige haut.
   Schnittwundem Gichtknoten ber Gelenke.
- Schlaf. heftiges Gahnen und Dehnen, mit Thranen ber Augen. Ungemeine Tagesschlafrigkeit. — \* Schlaflosigkeit vor Mitternacht. — Nach Mitternacht angstliche, gefahrvolle Traume.
- Fieber. Borherrschender Frost und Schauber, ohne Durst. hiße mit hestigem Durste und profusem Schweiße. Rächtliche hiße, bes sonders in handen und Kußen, mit Reigung zum Entblößen. Große Neigung zu Schweiß am Tage, selbst im Sigen. \* Bei ber größten Anstrengung kann er nicht in Schweiß kommen; anstatt dessen ersolgt Gesichtsblässe und Ropsweh. Faulriechende Nachtschweiße. \* Ralter Schweiß an Stirn und Kußen. Wechselsseber fast bloß aus Kälte bestehend. Vor und nach dem Wechselsseber, heftiger hunger.
- Gemuth. Rachtheile von Aerger mit Kummer ober mit Indignation, (wobei man fortwirft, was man eben in ber hand hat). Große Aergerlichkeit. Furcht vor ber Zukunft. Hypochondrische Gleiche gültigkeit (ber Onanisten).

## 111. Stramonium.

- Schwindel. Laumeliger Schwindel mit Berbunklung der Augen und Kopfweh.
- Geift. Geiftesftorungen, (befonders ber Goffer). Phantafietauldungen. Delirien. Geiler ober hoffartiger Bahnsinn. Unempfinde lichkeit gegen sinnliche Gindrucke. Gebachtnifmangel.

- Kopf. Ungeheurer Blutdrang zum Kopfe. Kopfschmerz mit Bergehen bes Gesichts und Gehors. Ropfen auf dem Wirbel mit Ohnmachtsanfällen. Gehirnwassersucht. Konvulsvische Bewegungen mit dem Kopfe.
- Augen. Rothe, entzünbete Augen. Stierer, funkelnder Blick. Berbrehung ber Augen. Berbrehung ber Augenlider. Entzünsdung der Augenliderander. Erweiterte, unempfindliche Pupillen. Kurzschtziefeit. Gesichts (und Gehors) Tauschungen. Die Gesgenstände sehen blau aus.
- Antlig. Rothes, geschwollenes, von Blut strogendes Gesicht. Dumme, versiorte Miene. — Angst und Furchtsamkeit spricht sich in Mienen und Geberden aus. — Tiefe Falten und Rungeln im Gesichte. — Berzogener Mund. — Gelber Streif im Rothen ber Lippen.
- Bahne. Reigung, mit ben Bahnen gu Enirschen.
- Munb. Munbtrockenheit. Blutiger Schaum vor bem Munbe. Schwieriges Schlingen wegen krampshafter Zusammenschnürung bes Schlundes und Arockenheit besselben. Geschwulft und Lähmung ber Zunge. Stottern mit Gesichtsverzerrung. Ganzliche Sprachtlosseit.
- Senuffe. heftiger Durft. Furcht ober Abichen vor Baffer und jeber Riuffigkeit.
- S'efchmad. Geschmadlofigkeit ber Speisen; fie haben gar keinen Befchmad. Munbbitterkeit.
- uebelfeit. Saures Schleimerbrechen. Grunes Gallerbrechen.
- Magen. Mengstlichkeit in ber Berggrube mit Athembeengung.
- Bauch. harter, gespannter, aufgetriebener Unterleib. Schmerzhafstigkeit bes Bauchs bei Berührung und Bewegung. Leibweh, als wurde ber Nabel herausgeriffen. hysterische Unterleibstrampfe.
- Stuhl. Unterbrudte Stuhlausleerung. Aashaft stinkenbe Stuhle. Blutabgang vom After.
- barn. Unterbrudte Barnausleerung.
- Regel. Verstärktes Monatliche mit geronnenem, schwarzem Blute. Mutterblutfluß. Bei ber Regel geiler Gestank bes Korpers.

Athem. - Schwerer, beengter Athem. - Defteres Seufzen.

Bruft. - Rrampfe in ben Bruftmusteln. - Allgu reichliche Milchabs fonberung ber Stillenben.

Ruden. - Rudwartsbeugung bes Rudens.

Unterglieber. - Er fallt über feine eigenen Beine.

Gemeinsames. — Bittern ber Glieber (auch bei Goffern). — Bermehrte und leichtere Beweglichfeit ber bem Willen unterworfenen

Muskeln. — Budungen in ben Gliebern. — Kriebeln in ben Gliebern. — Krampfanfalle. — Konvulsionen. — Beitstanz. — Eklampsie. — Die Konvulsionen entstehen nach jeber Berührung, so wie burch Licht und glanzenbe Dinge. — Steife Unbeweglickeit bes Körppers mit Bewußtsein. — Ruckwartsbiegung bes Körpers, bei verzerten Gesichtszügen. — Unempsindlickeit. — Schmerzlosigkeit bei ben (meisten) Beschwerben.

Daut. - Folgen von unterbrudten Sautausichlagen.

Schlaf. — Betaubte Schlummerfucht mit Schnarchen. — Schrechafte

Phantafien im Schlafe.

Fieber. — Rleiner, beschleunigter Puls. — Entzundungsfieber mit Delirien. — Ralte ber Glieber mit Froftschitteln durch den ganzen Rorper und Juckungen. — Beiße Rothe des Gesichts, bei kalten Sanben und Füßen. — Sie mit Angst, Durst und Erbrechen. — Sausige, starke Schweiße.

Gemuth. — Beftanbige unruhe. — ungeheure Angst. — Araurigkeit mit Tobesangst und Weinen. — untrösstlichkeit über Rleinigkeiten. — Berlangen nach Licht und Gesellschaft. — Mclancholie. — Affektirtes Bornehmthun. — Furchtsamer ober geschwähiger Wahnsinn. — Wechte von läckerlichen Possen und traurigen Geberben. — Abwechselnbe Possenreisserei und Ernsthaftigkeit. — Unbandige Wuth mit großer Kraftanstrengung. — Um sich Schlagen und Heulen, mit hoher, kreisschenber Stimme.

# 112. Strontiana.

Kop f. — Abends preffenbes ober spannenbes Kopfweh. — Stechenbes Ropfweh. — higgefühl im Ropfe und Gefichte, mit Gesichtsrothe,

Angst und Schlafrigkeit.

Augen. — Druckender Schmerz auf ber obern Flache bes Augapfels. — Brennen in ben Augen. — Nach Reiben ber Augen, Druckschmerz barin, wobei man blaue und rothe Ranber sieht. — Im Dunkeln grune Flecke vor ben Augen. — Augenschwäche.

Rafe. - Bucken und Fippern an ber Rafe. - Berharteter, blutiger

Mafenfdleim.

Untlig. — Gefichterothe mit brennenber Sige. — Reiffenber Schmerz in ben Jochbeinen, Bangen und Unterkiefern. — heftig bohrenber Schmerz im (rechten) Bangenbeine.

Babne. — Buckenber Bahnschmerz. — heftiges Reiffen in ben Bahnen, nach vorgangiger Speichelvermehrung im Munbe. — Bahnweh, wie-

Bufammenfdrauben.

- Munb. Taubheitsgefühl im Munbe. Entzündung bes Rachens und Salfes. Sige, die aus Mund (und Nase) kommt, mit Durft.
- Senuffe. hunger nach bem Mittagseffen. Starter Durft, besonbers auf Bier.
- Gefchmad. Gefchmad im Munbe, wie nach Erbe.
- uebelfeit. Uebelfeit mit brennenber Gefichtehige.
- Magen. Magenbruden, welches nach bem Effen vergeht.
- Bauch. Bollheitsgefühl im Unterleibe. Leibichmerz in ber Nabelgegenb. — Leibschneiben mit Durchfall und Frost.
- Stuhl. Stuhl zogernd, fest und in Knoten, mit Anstrengung und unter großen Schmerzen abgehend. — Durchfall gelben Wassers. — Rach bem Stuhlgange, Brennen im After.
- Sarn. Berminberter Barnabgang. Blaffer, ftart ammoniatalifch riechenber harn.
- Regel. Monatliches verfpatet, erft wie Fleischwaffer, bann in Studen 'abgehenb.
- Athem. Beim Geben, Engbruftigfeit mit Brennen bes Gefichts.
- Buften. Rachtlicher ftarter, trodner huften von Reig in ber Luft-
- Bruft. Drudenber Bruftichmerg. herzelopfen. Biebenber Schmerg in ben rechten Bruftmusteln.
- Ruden. Abenbs, Biehichmerz im Ruden und in ben Lenben. Ber- fclagenheitsichmerz im Kreuze und Ruden, burch Buden und Be- ruhrung verschlimmert.
- Semeinsames. Besonders Abends und Nachts im Bette, reissende Schmerzen in den Gelenken. (Früh und) Abends, mattes, zitteriz ges Gefühl im Körper. Abends, halbseitig (rechts) gehemmter Gezbrauch der Glieder, wie von Lahmung. Große Abmagerung. Die Schmerzen sind gleichsam geistig schwebend, so daß man kaum die Stelle anzugeden weiß; doch scheinen die Meisten in den Röhrzenochen und im Marke zu sigen. Die Beschwerden steigen allmählig und nehmen eben so langsam wieder ab. Die rechte Seite wird am stärksten angegriffen. Im Freien, besonders in der warmen Sonne, wie auch sonst in der Wärme, besindet er sich besser. Indends ist das Besinden am schlimmsten.
- Daut. Juden, welches burch Kragen ichlimmer wirb. Abenbliches Spannen ber haut an vielen Theilen bes Morpers.
- Schlaf. Auffchrecken und Buden im Korper beim Ginichtafen. Rachts, ofteres Erwachen, besonbers von huften.
- Fieber. Startes Rlopfen ber Abern im Korper, Rachtliche, trodine

hige. — Starter Rachtschweiß, und bei Entblogung eines Gliebes, fogleich Schmerzen barin. — Schweiß bes leibenben Theile.

Bem uth. — Banglichfeit und Mengftlichfeit. — Berbrieflichfeit mit Reigung ju Born und heftigfeit.

# 113. Sulphur.

Schwindel. - Schwindel, befonbers im Sigen.

Geift. — Ropfbefangenheit mit erschwertem Denten. — Philosophische und religible Schwarmereien. — Gebachtnifichwache.

Kopf. — Blutbrang und Hise im Kopfe, mit gluckfend klopfendem Kopfschmerz. — Stechen und Drücken in der Stirn. — Sumsen und Brausen im Kopfe. — Das Kopfweh wird (meistens) in der Luft schlimmer, im Zimmer gelinder. — Gebücktheit des Kopfs beim Gehen. — Neußerliche Kälte am Kopfe. — Haarausfallen. — Trockner (und nässender) Kopfgrind.

Augen. — Entzündung der Augenlider mit Brennen und starker Schleims absonderung. — Geschwürige Augenlider. — Schlasseit und Heradzhängen der Augenlider. — Schmerz und Entzündung von einem, vor Kurzem ins Auge gekommenen fremden Körper. — Stiche in den Augen, besonders im Sonnenscheine und beim Kerzenlichte. — \* Im Freien starkes Ahranen der Augen; in der Stude lästige Arockenheit derselben. — Verdunklung der Hornhaut. — Bläschen auf der Hornzhaut. — Werlorene Sehkraft, wie verloschene Augen. — Lichtscheu mit Stichen, \* bei schwüler Luft am schlimmsten. — Florig vor den Augen. — Langsichtigkeit.

Ohren. — Giterausfluß aus ben Ohren. — Ziehen und Stechen in ben Ohren. — Gausen und Brausen in ben Ohren. — Ueberempfindlichs- keit bes Gehors.

Nafe. — Geschwulft und Entzundung ber Nafe. — Flechte quer uber bie Nafe. — Geruch in ber Nafe, wie von altem Schnupfen.

Untlig. — Blaffe, kranke Gesichtsfarbe. — hige und fledige Rothe bes Gesichts. — Tiefliegende, blaurandige Augen. — Gesichtsrose. — Raffende Flechten im Gesichte. — Milchichorf. — Geschwulft der Oberlippe. — Lippenkrebs. — Geschwulft der Unterkieferdrusen.

3 ahn e. — Abendliches Bahnweh. — Empfindlichkeit ber Bahnspigen. — Bahnfleifchgeschwulft mit klopfenbem Schmerze. — Bahnflikel.

Mund. — Mundfaule. — Aphthen ber Kinber. — Langwierige Empfinbung eines Pflocks ober Knollens im halfe. — Speichelfluß. — Schaumig schleimige Bunge.

Genuffe. — Allgu ftarter Appetit. — Appetit, ohne zu wiffen, worauf. — Steter Durft. — \* Biel Trinten, wenig Effen.

- Gefcmad. Suflich fauliger ober faurer Munbgefchmad.
- Aufftoßen. Uebelriechenbes Aufstoßen bie Racht im Schlafe. Saures Aufstoßen. \* Lautes Aufstoßen, sobalb sie auf ben Leib bruckt. Aufschwulken bes Genoffenen. Soobbrennen.
- ue belfeit. Uebelfeit nach bem Effen. \* Beichlichfeit in ber Herzgrube nach bem Effen. — Saures ober bitteres Erbrechen, mit kaltem Gesichtsschweiße.
- Magen Brennen im Magen. Jusammenziehenber Magenkrampf nach bem Essen. — Wühlen in ber Herzgrube. — Empfinblichkeit ber Herzgrube.
- hppochonbern. Stechen in ber Lebergegenb.
- Bauch. Stechen in ber (linken) Bauchseite beim Gehen. Leibweh nach Trinken. Hämorrhoibal = Rolik. Bauchwassersucht. Weshenartige Schmerzen über bem Schaambogen. Eingeklemmte Bruche.
- Blabungen. Cautes Kollern und Knurren im Bauche. Blasbungeverfegung mit Druden in ber (linten) Bauchseite.
- Stuhl. haufiger, vergeblicher Stuhlbrang. harter, knotiger Stuhl. Mehrtagige Leibesverstopfung. Weicher Stuhl mit Blutstreifen. Murartige Stuhle mit heftigem Stuhlzwange.
- After. Mastdarmvorfall. Geschwollene Afteraberknoten. Juden, Stechen und Brennen im After.
- Barn. Baufiges, nachtliches harnen, mit vielem, in heftigem Strale abgehenben harne. Rachtliches Bettpiffen.
- Gefchlechtstheile. Schwaches Geschlechtsvermögen. Geschwulft ber hoben. Hoben = Basserbruch. Raffen bes hobensachs. Pressen auf die Geburtstheile. \* Geschwulft und Schmerzhaftigkeit ber Schaamlefzen und ber Mutterscheibe im Sigen.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftark. Unterbruckte Regel mit Blutbrang nach anberen Theilen. Kopfschmerz vor ber Regel. Schleimiger, ober scharfer, milchartiger Weißfluß.
- Schnupfen. Trodenheit ber Nase \*und Bertrodnung bes Rasenschleims in berselben. Fließschnupfen mit Aussluß brennenben Wassers.
- Athem. Schwieriges Athemholen \*von schmerzloser Beengung ber Bruft. Rachtliche Erstickungsanfalle. Engbruftigkeit mit sichtbarem Berzklopsen und Schnarcheln auf ber Bruft. — Bruftbeklemmung, wenn er die Arme vorn zusammenbringt.
- Suften Tag und Nacht, trodner huften mit Brufterampf und Brechwürgen. huften, Nachts ohne, am Tage mit Auswurf. Nachthusten (\* mit Neigung zu Durchfall). huften von Kriebeln

im Rehlkopfe. — Rurg auf einander folgende Buftenftose, wie Reuch. buften. — Siterauswurf beim Buften.

- Bruft. Bollheit anf ber Bruft. Brennen in ber Bruft, bis zum Gesichte heran. Rach einigen Genüssen, Beklemmung über bie Bruft, wie eine Cast. Lunggeiterung. Lungenschwindsucht. Heftiges, sichtbares Herzelopfen. Geschwulft und Knoten in ben Bruften. Wundheit der Bruftwarzen. Bruftkrebs.
- Ruden. Bieben im Ruden. Rrummung bes Rudgrats. Rreugfcmergen im Geben, ober beim Auffteben vom Sige.
- Oberglieber. Bieben in ben Arm=, hand= und Finger= Gelenken.
   hautschrunden an ben handen, besonders zwischen ben Fingern und in ben handtellern. Rothlaufgeschwulft an ben Fingern. Reibnägel.
- unterglieber. Schwere ber Beine. Rothlauf am Unterschenkel.
   Steiflakeit bes Kußgelenkes.
- Seme in sames. Angegriffenheit von Sprechen. Abmagerung. Empfindlichkeit gegen freie Luft. Unruhe in den Gliedern. Stechende Schmerzen in den Gelenken. Reissen in den Gliedern (\* mit Gahnen und Angstschweiß). Gelenkzicht mit Geschwusst und hige. herumziehende, oft für eine Zeitlang schnell verschwinsdende Gliederschmerzen. kahmungen der Glieder. Epileptische Zuckungen, wobei es von den Armen oder aus dem Rücken gelausen kommt, wie eine Maus. Die Beschwerden entstehen meistens in der Ruhe und verschwinden durch Bewegung. Stehen verschlimmert am meisten. Witterungsveranderung, besonders nasses Wetzter, erhöhet die Beschwerden. Kälte erhöht, Wärme lindert die Schmerzen.
- Drufen. Entzündung, Geschwulft, Berhartung und Eiterung ber Drufen.
- Knochen Knochenschmerz, als wenn bas Fleisch baran los ware. Knochen - Entzundung und Geschwulst. — Knochenfraß. — Knochen-Frummungen und Rhachitis.
- Haut. Rosenartige Entzündungen, mit blasser, heißer Geschwulst. Resseldussichlag. Schwarze Schweißlöcher. Jückenbe und brensnende Flechten. Schuppenflechten. Leberslecke. Panaritien. Blutschwäre, (besonders am Gesäße). Schwammiges Wildsleisch in den Geschwüren. Wassersucht. Hautschrunden. Wundwerden der Kinder. Unerträgliches Jücken, \* besonders in der Wärme. Kräge, welche besonders Abends und in der Wärme heftig jückt (und \* oft jedes Frühjahr wiederkehrt).
- Schlaf. Große Tagesichlafrigfeit, besonbers Rachmittags und nach Sonnenuntergang. Spates Ginfchlafen. Langet, aber uner-

quidlicher Fruhichlaf. — Rachtliches Ruden und Buden im Korper mabrent bes Schlafes. — Alpbruden.

Fieber. — Heftige Blutwallungen im ganzen Körper. — Frostigkeit und mangelnde Lebenswarme. — Arockne Dige mit vielem Durste. In der Nacht saurer Schweiß. — Jeden Morgen Schweiß. — Starsker Schweiß bei der Arbeit.

Se muth. — Große Reizbarkeit und Aergerlickkeit bei blutreichem Körsper. — Riebergeschlagenheit und Muthlosigkeit. — Unruhe und Haftigkeit. — Abendliche Aengsklichkeit. — Schreckhaftigkeit. — Scheu (ber Kinder) vor Waschen. — Melancholie mit Besorgtheit wegen seines Seelenheils.

# .114. Sulphuricum acidum.

- Kopf. Gefühl in einer Ropffeite, wie von Rauch. Lockerheitsges fühl bes Gehirns. Kopfweh, wie schnelles Ginstoßen eines Pflocks in immer tiefer eindringenden Stoßen. Steigende und dann plotzlich verschwindende, stumpf stechende ober brückende Kopfschmerzen.
- Augen. Brennenbes Druden in ben Augen. Schweres Deffnen ber Augenliber. Thranen ber Augen beim Lesen. Kurgsichtigkeit. Ohren. Gehorverminderung, als wenn ein Blatt vorlage. Abends

liches Saufen in ben Ohren.

- Rafe. Abendliches Masenbluten.
- Antlig. Gesichtsblaffe. Anschwellungsgesuhl im Gesichte, zugleich mit ber Empfindung, als wenn Eiweiß barauf trodnete. Abschulsfern ber Lippen. Schmerz im Unterkiefer bis in bie Junge, als waren bie Drufen geschwollen. Unterkieferbrusen = Geschwulft.
- Bahne. Stumpfheit ber Bahne. Reiffenber Bahnichmere, am hefe tigften Abends nach bem Rieberlegen, burch Ralte erhohet, burch Warme gelinbert.
- Mund. Erodenheitsgefühl im Munde. Munbschwammigen ber Kinder. Rauhheit im halfe. Starker Speichelfluß.
- Genuffe. Reigung zu frischem Obfte, besonders Pflaumen.
- Aufftoffen. Saures (ober bitteres) Aufftogen. Startes Sood-
- Uebelfeit. Uebelleit im Magen mit Froft. Erbrechen, querft von Baffer, bann ber Speisen.
- Magen. Abenbliches Magenraffen, wie von Berkaltung. Empfindlichfeit ber herzgrube. — Ohne Bufag von etwas Geiftigem erkaltet jebes Getrant ben Magen.
- hppochonbern. Stiche in ber Bebergegend. Dilgftechen.

- Bauch. Warmegefühl in ber Nabelgegenb. Nächtliches Letbichneis ben. — Wehenartiger Leibschmerz, ber sich bis in bie hüften und in bas Areuz erstreckt. — Blähungskolik im Unterbauche, mit bem Gefühle, als sollte ein Bruch entstehen. — Starkes hervordrangen eines Leistenbruchs.
- Stuhl. Bergeblicher Stuhlbrang. Stuhl verspätet, fest, hart, knotig und schwarz. — Gehackte Stuhle (bei Kindern). — Sehr übelriechende Stuble.
- Sarn. Berminberter Abgang braunen Barns, ber im Stehen trube wirb, wie Lehmwaffer.
- Regel. Monattiches zu fruh und zu ftart. Scharfer, brennenber Beißfuß.
- Schnupfen. Stockschungfen mit Geruchs und Geschmads Berluft. Duften. Trockner huften, fruh nach bem Auffteben. Chronischer Bluthuften. huften, am meisten in freier Luft. Rach bem huften, jebesmal Aufstogen.
- Bruft. Stiche in ber Bruft. Stiche am Bergen. Ungemeines Schwächegefühl in ber Bruft. Bergklopfen mit und ohne Angft.
- Ruden. Fruh beim Aufstehen, Steifigkeit im Ruden.
- Gemeinsames. Ziehen und Reissen im ganzen Körper, selbst im Gesichte. Stiche in ben Gelenken. Steigenber, bann ploglich verschwindender Schmerz, wie von einem angestemmten Instrumente. Folgen von Druck, Stoß oder Quetschung von stumpfen Instrumenten. Mattigkeit bes ganzen Körpers, mit dem Gesühle, als wenn man zitterte. Im Freien ist man unwohler. Die linke Seite wird vorzugsweise angegriffen. Die meisten Beschwerden erscheinen oder verschlimmern sich Bormittags und Abends.
- Drufen. Schmerzhafte Empfindlichteit ber Drufen.
- Saut. Blauliche Flede, wie von Blutunterlaufung nach Quetichungen. Leichtes Wundwerben von Geben ober Reiten. Rothe, füdenbe Flede (am Schienbeine). Frostbeulen. Fresender Schmerz in ben Geschwüren.
- Schlaf. Spates Einschlafen und zeitiges Erwachen. Schlaflofigteit wie von Munterkeit.
- Fieber. Rleiner, schwacher Puls. Vorwaltendes Warmegefühl im Körper. — Bei seber Bewegung, Schweiß. — Rach dem Effen warmer Speisen, sogleich kalter Schweiß. — Starker Frühlichweiß.
- Gemuth. Berbrießlichkeit. Ernsthaftigkeit mit allzu großer Spass haftigkeit abwechselnb. Große Beinerlichkeit. Unruhe und Ungebulb. Große Reigbarkeit.

## 115. Taraxacum.

- Somin bel. Dufeliger Schwinbel beim Gehen im Freien.
- Ropf. Drudenbe Ropfschmerzen. Gefühl von Busammenichnurung ober Ausbehnung bes Gehirns. Reiffen im hintertopfe. Rur im (Gehen unb) Stehen ift ber Ropfschmerz fuhlbar.
- Mugen. Stechenbes Brennen in ben Augen. Lichtscheu.
- Dhren. Stechen und Reiffen in und hinter ben Dhren.
- Antlig. Rothe bes Gefichts mit higempfindung. Eiterblaschen an ben Wangen, Rafenflugeln und Mundwinkeln. Aufgesprungene Oberlippe.
- Bahne. Aus ben hohlen Bahnen tommt faures Blut. Stumpfheit ber Bahne. Bieben in hohlen Bahnen bis in bie Augenbrauen.
- Munb. Arodenheitsgefühl im halfe. Empfindung, als ware ber Rehlkopf zugedrückt. Ausrahkfen sauren, die Bahne stumpfmachenben Schleims. Busammenfluß sauren Wassers im Munbe. Dick weißbelegte, sich stuckweise abschälende und darnach sehr empfindliche Junge.
- Genuffe. Biberwillen gegen Rauchtabat.
- Gefchmad. Bor bem Effen, bitterer Geschmad im Munbe. Salzig faurer Geschmad ber Speisen, besonders ber Butter und bes Fleisches.
- uebelfeit. Uebelfeit mit Angft und Ropfweb. Uebelfeit und Brescherlichfeit nach fetten Speisen.
- Baud. Stechenbes Leibweh, besonders in ben Bauchseiten. Gefühl im Unterleibe, wie von plagenden Blafen.
- Stuhl. Vergeblicher Stuhlbrang. Schwieriger Abgang, selbst bes nicht harten Stuhls.
- After. Wolluftiges, jum Kragen reizenbes Juden am Mittelfieliche. Darn. Saufiger harnbrang mit reichlichem Abgange. harnfluß.
- Sals. Buden und Stechen in ben Musteln bes Salfes und Nadens.
   Reiffen vom Ohre herabwarts an ber Salsfeite herunter.
- Bruft. Drudender Schmerz in ber Bruft. Stechen in ber Bruft. Buden in ben Ribbenmustein.
- Ruden. Gludern und Kollern in ben Schulterblattern, mit Frost über ben ganzen Korper. — Drudenbes Stechen im Rudgrate und im Kreuze, mit Athembeengung.
- Dberglieber. Buden in ben Armmusteln. Gistalte Fingerspigen. Unterglieber. Stechen in ben Dberschenkeln, Baben und Fußlohlen. — Brennen int ben Knien, Unterschenkeln und Beben.

Gemeinfames. - Die Glieber find zwar beweglich; es ift ihm aber babei, als wenn die bewegende Rraft gebunden mare. - Schmerzhaftigfeit aller Glieber bei Beruhrung und in unrechter Lage. -Mattigfeitegefuhl burch ben gangen Rorper, mit Reigung gum Gigen ober Liegen und mit verminbertem Bewußtfein. - Die meiften Bes fcwerben ericeinen im Gigen ober Stehen und verfdwinden im Gehen.

Soll af. - Schlafrigfeit und Ginfchlafen beim Unboren wiffenfchaftlicher Bortrage. - Tagesschlafrigteit und Gahnen im Sigen.

Fieber. — Große Froftigfeit nach (Effen und) Erinten. — Froft mit brudenbem Ropfichmerge. - Abends beim Ginichlafen, fogleich allgemeiner Schweiß. — Beiffenber Schweiß beim Erwachen.

Semuth. - unentichloffenheit. - Muthlofigfeit und Ungufriebenheit. - Arbeitsichen. - Redfeligfeit und Reigung gu Scherz und Lachen.

# 116. Thuja.

Schwinbel. — Schwinbel beim Auffteben vom Sige. — Schwinbel, als wurde man geschaukelt.

Seift. - Buftheit bes Ropfes und Unfahigkeit gu benten. - Langfames Sprechen mit ofteren Unterbrechungen, weil man nach Worten

fuchen muß.

Ropf. - heftiger Blutbrang gum Ropfe. - Fruh, Schwere bes bintertopfe. - Laubheitsempfindung im Gebirne. - Ropficmerg, wie von einem im Scheitel eingebrudten Ragel. - Juden und agenbes Freffen auf bem haartopfe. — Neußere Schmerzhaftigkeit ber Ropfs feite, worauf er lieat.

Augen. - Entgundungegeschwulft ber Augenliber. - Brennen in ben Augen. — Rothe bes Beigen im Muge. — Thranen ber Augen im

Kreien. — Rurgfichtigfeit.

Dhren. - Rammidmerz im augern Ohre. - Stiche vom halfe bis ins Ohr.

Rafe. - Rasenbluten bei Erhigung. - Schmerzhafte Schorfe in ber Mase.

Untlig. — Brennenbe Dige und Rothe bes Gefichts. — Diguberlaufen im Gefichte. — Aufgetriebene Abern an ben Schlafen. — Gefichte: bluthen. - Gefichtsichweiß, (besonbers ber Seite, worauf er nicht liegt). — Bohrenber Comery am Jochbeine, burch Beruhrung ges linbert. - Budungen in ben Lippen. - Bluthen an ber Dberlippe und am Rinne.

Babne. — Freffenbes Ragen in ben Bahnen, burch Rauen und talte

Genuffe verschlimmert. — Bahnweh von Thectrinken. — Geschwolles nes, wunbichmerzenbes Bahnfleisch.

Munb. — Wundheitsschmerz im halfe, beim Speichelschlingen. — Blasden und Schwammden im Munde. — Geschwulft ber Zunge. — Froscheleingeschwulft unter ber Junge. — Langsame Sprache.

Senuffe. — Schnelle Sattigung beim Effen. — Reigung zu kalten Speisen und Getranten. — Nachtheile von fetten Genuffen (und 3wiebeln): — heftiger Durft, besonbers Nachts und fruh Morgens.

Sefchmad. — Latichiger Geschmad. — Unschmadhaftigkeit ber Speissen, als fehlte bas Salz baran. — Beim Kauen werben bie Speisen gang troden.

Aufftoßen. — Bitteres Aufftogen. — Rangiges Aufftogen nach fetten Speisen. — Aufftogen nach bem Genoffenen.

Magen. - Schmerzhaftes Druden in ber herzgrube. - Abenblicher Magentrampf.

Bauch. — Aufblahung bes Unterleibes. — Leibweh im Unterbauche. — Gefühl im Unterbauche, wie von etwas Lebenbigem. — Leibweh von Berschlingung unb Berwickelung ber Gebarme. — Berhartungen im Unterbauche. — Schmerzhafte Geschwulft ber Leistenbrusen.

Stuhl. — hartnadige Berftopfung, wie von Unthatigkeit ober Bersichlingung ber Gebarme. — Bergebliches Preffen auf ben Stuhl. — Schwieriger Abgang eines harten, biden und knotigen Stuhls.

After. — Busammenziehung bes Afters. — Feigwarzen am After. -

harn. — Reichlicher harnabgang. — harn mit wolkigem Bobenfage.
— Brennen und Suden in ber harnrobre.

Geschlechtstheile. — Geschwulft ber Borhaut. — Feigwarzen an ber Eichel und Vorhaut, bie besonders bei zunehmendem Monde nassen und eitern. — Feigwarzentripper. — Eicheltripper. — Wässeriger, kopibser Auskluß aus der Ruthe. — Sticke in der Ruthe mit Harndrang. — Geschl, als wenn ein Tropfen durch die Harnröhre liefe. — Starker Schweiß des Hobensacks. — Nächtliche, schwerzhafte Erektionen. — Geschwulft und Wundheit der Schaamleszen. — Feigswarzen an den weiblichen Geschlechtstheilen.

Schnupfen. — In ber Stube Stockfcnupfen mit Ropfweb, im Freien Rlieficonupfen.

Athem. — Aengstliche Beengung bes Athems, mit heftigem Durfte auf taltes Waffer.

Suften. - Suffen von Erhigung. - Rachmittage (und Rachts, jebes-

mal gegen 3 Uhr) Suften mit gelblichem Schleimauswurfe und Schmerken in ber Berkarube.

Bals. - Aufgetriebene Abern am Salfe. - Spannung in ber Radens

haut.

Bruft. — Bruftbeklemmung, mit bem Gefühle, als wenn in ber Bruft etwas anaewachsen mare. - Rach falt Trinten, Stiche in ber Bruft. - Starte Blutwallung in ber Bruft, mit ftartem, borbarem Derte Klopfen. - Blaue ber Saut am Schluffelbeine.

Ruden. - Blutichmare auf bem Ruden. - Drudenber Schmerg in

ber Nierengegend. — Rlammartiger Schmerz im Kreuze.

Dberglieber. — Stechenber Schmerz in ben Armen und beren Gelenten. - Musteljuden in ben Armen. - Aufgetriebene Abern am Urme. - Schweiß ber Sanbe. - Schmerzhafte Gefchwulft unb Rothe ber Kingerspigen - Ralte und Abfterben ber Finger und Rins aerspigen.

Unterglieber. - Stiche in ben Musteln und Gelenken ber Beine. Mattigkeit ber Beine beim Treppenfteigen. — Rothmarmorirte Rlede auf bem Fugruden. — Schmerzhafte, entgundliche Gefcwulft und

Rothe bes Kugrudens und ber Behefpigen. - Froftbeulen.

Bemeinfames. - Budungen, befonbers im Dberkorper. - Stechen in ben Gliebern und Gelenken. — Gingefchlafenheit ber Glieber. — Abneigung gegen Bewegung. — Die Beschwerben find oft nur halbfeitig , besonders an ber linten Seite. - Bettmarme erhobet viele Befdwerben. - Die Bufalle- erhoben fich gewohnlich Rachmittags und Nachts, jebesmal gegen 3 Uhr, fo wie auch Abends, und werben burch Ruhe gelindert.

Saut. - Stechenbes Juden in ber haut. - Schmerzhafte Empfinds lichfeit ber haut. - Die hautbeschwerben befonders, (aber auch einige Unbere) werben burch Beruhrung gelinbert. - Feigwargen.

Shlaf. — Spates Ginichlafen wegen Unruhe und trodner bige. -Budungen im Schlafe. — Mengftliche Traume beim Liegen auf ber linken Seite. — Geile Traume mit fcmerzhaften Grektionen.

Fieber. - Auftreibung ber Abern. - Abenbe heftige Blutwallung mit Rlopfen in ben Abern. - Froft ohne Durft. - Abenbliche Dige, am meiften im Gefichte. - Schweiß zu Anfange bee Schlafes. -Schweiß ber unbebedten Theile bes Rorpers, bei Erodenheit ber Bebedten.

Semuth. — Unruhe. — Große Riebergefclagenheit. — Rachbentlichteit über jebe Rleinigfeit, mit angftlicher Beforgtheit wegen ber Butunft.

- Migmuth. - Lebensüberbruß.

## 117. Valeriana.

- Schwindel. Schwindel, wie von Trunkenheit und Betaubung.
- Geift. uebermäßige Aufgeregtheit bes Geiftes, mit Taufchungen bes Gefichts, Gehors und Gemeingefuhls, (wie in hisigen Fiebern). ungewohnlich schneller Ibeenwechsel.
- Kopf. Starker Blutdrang zum Kopfe. Abendlicher, halbseitiger, ziehend brudender Kopfschmerz bis in die Augenhöhlen, mit Gesichtschise. Hysterisches Kopfweh: Stechen oder Oruden in der Stirn, bis in die Augenhöhlen. Bon Zuglust sogleich halbseitiger, ziehender Kopfschmerz. Kopfweh in der Sonne. Kältegefühl in der obern Kopfsässe, beim Ausbrucken des Hutes. Ruckweise, plöglich eintretende Kopfschmerzen.
- Augen. Entzündung ber Augenlidrander, mit Beissen und Stechen. Kurzsichtigkeit. Erubsichtigkeit. Gesichtstäuschungen. Schwarze Punkte vor den Augen. Abends im Finstern, Leuchten vor ben Augen, als könne man die Gegenstände sehen.
- Untlig. Badenrothe mit Gefichtshife, befonders im Freien. Rammartiaes Bieben in ben Badenknochen.
- Bahne. Stechenbe ober ziehenbe Bahnichmerzen.
- Gefchmad. Gefchmade:, (Geruche: und Gehord:) Tauschungen. Geschmad im Munde, wie von flinkendem Talge.
- Aufftoßen. Defteres, leeres Aufftoßen. Ranziges Aufftoßen, wie von Sood. Fruh, fauliges Aufftoßen.
- uebelkeit. Brecherliche Uebelkeit, als wenn ein Faben vom Nabel bis in den Schlund heraufgezogen ware, mit reichlichem Speichelzus flusse. — Uebelkeit und (Galls) Erbrechen mit Kalte und Frost.
- Magen. Große Berbauungsschwäche. Plogliches Druden, aus bem Unterleibe, in die Berzgrube heraufsteigend.
- Bauch. Harter, aufgetriebener Unterleib. Abendliches Leibwet, wie unterschworen. Leibweh von Wurmern. Berschlagenheitsschwerz im Unterbauche. Hysterische Unterleibekrampfe (auch nach unterbrückter Regel). Schwerz, wie von Berheben, in der linken Lendengegend.
- Stuhl. Durchfällige Stuhle. Grunliche, breitge Stuhle mit Blut. — Abgang von (Maben-) Wurmern.
- harn. Defterer und reichlicher harnabgang.

Athem. — Athembeengung von Druck auf ben untern Theit ber Bruft. Bruft. — Plogliche Rucke und zuckenbe Stiche in ber Bruft, mit bem Gefühle von Derausbrucken.

- Semeinsames. Meumatisches Reisen in ben Eliebern, (weniger in ben Gelenken), in der Ruhe, zumal nach vorgängiger Bewegung, bei der Bewegung selbst aber gebessert. Zuckende, ruckweise, plöglich austretende, erschütternde Schmerzen, welche durch Beränderung der Lage nachlassen. Heftiges Ziehen in den Muskeln der Ertremitäten, herauf und herunter. Lähmiger Schmerz in den Gelenken. Krankhaste Ausgeregtheit und Ueberreiztheit. Ueberempsindlichkeit aller Sinne. Hysterische Beschwerden. Die Beschwerden erhöben sich gegen Mittag und in den ersten Nachmittagsstunden, so wie gegen Abend die Mitternacht. Manche Beschwerden erscheinen perriodisch nach 2 bis 3 Monaten wieder.
- Schlaf. Schlaflofigeeit mit großer Unruhe und Umherwerfen.
- Fieber. Beschleunigter Puls. Vorwaltendes hise und Warme, Gefühl. Rach kurzem Froste, lang anhaltende hise mit Kopfeins genommenheit und heftigem Durste. Defters schnell entstehender und eben so wieder verschwindender Schweiß, besonders im Gesichte und an ber Stirn.
- Gemuth. Aengstlichkeit. Furchtsamkeit Abends im Dunkein. Dypochondrische Unruhe. — Aufgeregtheit mit Bittern. — Berzweiselndes Gemuth. — Ungemein wechselnde Gemuthöstimmung.

#### 118. Veratrum.

- Schwinbel. Dufeliger Schwinbel, wie von Trunkenheit. Bore übergebenbe Unbefinnlichkeit.
- Seift. Geistesverwirrung. Delirien. Religibser ober hoffartiger Wahnsinn. Berstandesverwirrung mit Geilheit und unzuchtigen Reben.
- Kopf. Drudenbes Kopfweh im Scheitel. Schwere bes ganzen Kopfs. Gefühl von Zerschlagenheit ober Zerrissenheit bes Gehirns. Kopfschwerz mit Genickteisigkeit und Harnfluß. Ropfenber Kopfschwerz. Kopfschwerz mit Uebelkeit und Erbrechen. Große Empsindlichkeit ber Kopfhaare. Kalter Stirnschweiß.
- Augen. Augen starr, wasserig, verstört, eingefallen und glanzlos. Auswärts gedrehete Augapfel. — Drucken in den Augen. — Bittern ber oberen Augenlider. — Eahmung der Augenlider. — Sige in den Augen. — Thranen der Augen, bei Trockenheitsgefühl in denselben. — Nachtblindheit.
- Ohren. Sausen und Brausen in ben Ohren. Taubhörigkeit. Rafe. — Eiskalte Rase. — Geruch vor ber Rase, wie Mist.
- Untlig. Gelbliche Blaffe bes Gefichts. Blauliches Geficht. -

- \* Im Bette ist das Gesicht roth; beim Aufstehen wird es sogleich blaß. — Blaue oder grune Rander um die Augen. — Kaltes, ents stelles Todtengesicht. — Kalter Gesichtsschweiß, besonders vor der Stirn. — Krämpfe in den Kaumuskeln. — Kinnbackenkrampf. — Welke, bläuliche oder schwärzliche Lippen.
- Mund. Brennen im Munde und Schlunde. Trockenheit und Rlebrigkeit im Munde. — Starker Speichelfluß. — Geschmacktoser Speichel im Munde. — Kalte, welke Zunge. — Hohle, heisere Stimme.
- Genufse. heißhunger. Gefräßigkeit. Berlangen auf Saures und Ruhlendes. — heftiger, unauslöschlicher Durft, besonders auf kaltes Wasser.
- Befchmad. Bitterer Mundgeschmad. Rubler Geschmad im Munbe, wie von Pfeffermunge.
- Aufstoßen. Gewaltsames leeres Aufstoßen. Bitteres Aufstoßen.
- Uebelkeit. Uebelkeit im Magen. Uebelkeit mit heftigem Durfte, Harn- und Speichel- Fluffe. heftiges Brechwürgen. Erbrechen bes Genoffenen, ober Galle, ober Blut, ober fauren, schaumigen Schleims. Rächtliches Erbrechen. Erbrechen burch jebe Bewesgung, ober burch jeben Genuß, (besonders Trinken), erregt.
- Magen. Große Empfindlichkeit der herzgrube, als ware fie innerlich geschwurig. Brennen im Magen.
- Bauch. Aufgetriebenheit des Unterleibes, mit Angst und brudendem Schmerze Schneiden im Leibe, wie von Messern, mit Durchfall.

   \*Schmerzhaftes Zusammenziehen des Bauchs beim Erbrechen. —

  Broße Empfindlichkeit des Unterleibes gegen Berührung.
- Blabungen Blabungskolik im Unterleibe mit lautem Kollern und Knurren.
- Stuhl. Langwierige Leibesverstopfung, wie von Unthatigkeit bes Mastdarms. Bergeblicher Stuhlbrang. Schmerzhafte Bauchflusse. Basseriger, grunlicher Durchfall mit untermischten Flocken. Schwarzliche Durchfalle. Unvermerkter Abgang dunnen Stuhls.
  - Dhnmacht beim Stuhlgange.
- Sarn. Unterbruckte harnausleerung. Beftanbiger harnbrang. unwillführlicher harnfluß. Dunkler, rother harn, oft, aber in geringer Menge abgebend. \* Gruner harn.
- Regel. Monatliches zu fruh und zu ftark. Unterbruckte Regel. Kopfweh vor ber Regel.
- Athem. Muhsames Athemholen. Bruftbeklemmung (bei vielen Beschwerben). Erstidungsanfalle wegen krampfhafter Juschnürung ber Kehle ober ber Bruft.

- Suffen. Huften von Rigel in ben untersten Luftrohraften. Tiefer, trockner Husten mit schneibendem Leibweh. Abendhusten mit Speizchelfus. Keuchhusten mit Erbrechen. Husten mit Seitenschmerz und Athembeschwerben. \* Beim Eintritt aus dem Kalten in die warme Stube sogleich Husten mit gelbem Auswurf, worauf Zerschlagenheit der Brust folgt.
- Bruft. Schmerzhafte, krampfhafte Busammenschnurung ber Bruft, mit Athemversegung. — Heftiges, sichtbares, angfiliches Herzklopfen, mit Athemversegung.
  - Ruden. Lahmige Steifigkeit vom Ruden bis in ben Naden herauf. — \* Klemmen zwischen ben Schultern. — Zerschlagenheit im Kreuze und Ruden.
  - Gemeinsames. Schnelles Sinken ber Krafte. Unhaltende große Schwäche und Zittern. Ungemeine Mattigkeit und Entkraftung. Drückende Zerschlagenheit in den Gliedern (und Knochen). Taubheit und Kriebeln in den Extremitäten. Heftige tonische Krampse, \* wobei Handteller und Fußsohlen sich hohl ziehen. Tetaznische Erstarrung des Körpers. Ohnmachtartige Starrkrampse mit Biegsamkeit der Glieder. Schmerzanfälle, welche jedesmal auf kurze Zeit Delivien und Wahnsinn erregen. Gliederschmerzen, durch Bettwarme und bei naßkaltem Wetter verschlimmert, \* durch Ausstelle hen und Umbergeben gebessert.
  - Saut. Kalte und blauliche, ober violette Farbe ber Haut. Verlorene Clastizität ber haut: sie bleibt stehen, wenn man sie gezogen hat. — Trockne, kragartige Ausschlage. — Verbickte, sich abschulfernbe Hautstellen
  - Schlaf. Bachenbe Schlummersucht mit halbem Bewußtsein. Betaubte Schlafsucht. — Nachtliche Angft und Schlaflosigkeit.
  - Fieber. Puls fabenformig und kaum fuhlbar. Eiskalte bes ganzen Korpers. Bloß innere hiße mit bunklem Harne. Schweiß über und über. Kalter Schweiß bes ganzen Korpers, am meisten an ber Stirn. \* Stark riechender Schweiß. Wechselfieber mit bloß außerer Kalte, bei innerer hiße und heftigem Durste auf kaltes Wasser.
  - Gemuth. Ungeheure Angst. Heulen und Jammern mit heiserer Stimme. Tobesfurcht. Wuth und Tobsucht. Hypochondrissiche Stimmung. Redeunlust. Aergerlichkeit und darauf Angstund Herzklopfen.

## 119. Verbascum.

Som in bet - Cominbelanfalle beim Aufftugen ber linten Bacte auf bie Sanb.

- Geift. Große Zerstreutheit. Beständiger Zubrang von Gebanken, Phantaffen und üppigen Bilbern.
- Kopf. Tiefe, betäubende Stiche im Gehirne. Drudend betäubenbes Kopfweh, beim Uebergange von ber Kalte in die Warme und umgekehrt. — Zusammenkneipen in ben Schlafen.
- Augen. Brennen in ben Augen. Gefühl von Busammenziehen in ben Augenhöhlen. Rurzsichtigkeit.
- Ohren. Hereinwarts Reiffen in den Ohren. Taubhörigkeit, als ware etwas vors Ohr gefallen. Beim Lautlesen, Gefühl von Bereftopfung ber Ohren, (ber Nase und bes Kehlkopfs).
- Antlig. heftiger Druck auf bas Jochbein und ben Gelenkhöcker bes Schläfebeins. Gesichtsschmerz: betäubendes Drucken und Spannen im ganzen Backen, vom Jochbeine und Kiefergelenke aus, besonders burch Beränderung der Temperatur erregt und verschlimmert. Spannen in den Bedeckungen des Kinnes, der Kaumuskeln und bes Halses.
- Bahne. Reiffen in ben Backengahnen bes Unterfiefers.
- Mund. Uebler Mundgeruch. Fruh, braunbelegte Bunge.
- Genuffe. Sunger ohne Appetit. Biel Durft.
- Aufftogen. Bitteres Aufftogen mit Brecherlichfeit.
- Bauch. Druckschmerz auf ben Nabel, burch Borbiegen verschlimmert. Jusammenschnurung bes Unterleibs in ber Rabelgegenb. Steechenbes Leihweb.
- Stuhl. Zögernder Stuhl. Schaaflorbeerartiger, in kleinen, harten Ballen, mit starkem Pressen abgehender Stuhl.
- Barn. Defterer harnbrang mit reichlichem Abgange.
- Huften. Abends und Nachts, hohler, trockner Huften, (besonders ber Kinder), mit tiefem Tone, von Katarrh ber Luftrohre, ohne im Schlafe davon aufzuwachen.
- Euftrohre. Beiserkeit von Lautlesen.
- Bruft. Betäubenbe, absesenbe Stiche in ber Bruft. Spannen über bie Bruft, mit Stichen in ber Herzgegenb, Abends nach bem Nieberlegen. Katarrhalische Bruftbeschwerben.
- Unterglieder. Große Mubigkeit ber Unterglieber.
- Gemeinsames. Stechende Schmerzen in den Gliedern. Klammsartiges Drücken in den Gliedern. Die Schmerzen sind meistens mit einem betäubenden Gefühle verbunden. Die Beschwerden werden erregt und erhöhet durch Wechsel der Temperatur, namentlich bei Eintritt aus dem Freien in die Stude und umgekehrt.

- Schlaf. Grobe Schläfrigkeit nach bem Effen. Beitiges Erwachen, fruh gegen 4 Uhr.
- Fieber. halbseitiger Schauber, wie mit kaltem Wasser übergossen. Borübergehenbe, auch außerlich fühlbare Kalte bes Körpers.
- Gemuth. Aergerliche Berbrieflichfeit bei Luft gur Arbeit und gur Gefelligfeit. Ungewohnliche Luftigfeit. Große Baghaftigfeit.

### 120. Viola odorata.

- Schwindel. Drehenber Schwindel im Gigen.
- Geift. Borherrschen bes Verstandes über Gefühl und Gemuth. Erhöhete Thatigkeit bes Verstandes. — Großer Zubrang von Ibeen. — Schwäche bes Gebächtnisses.
- Ropf. Starker Blutbrang zum Kopfe, mit Prickeln in ber Stirn. Schwere und herabsinken bes Kopfes. Spannung in ben Bebeschungen ber Stirn und bes Hinterkopfes, welche sich bis über ben obern Theil bes Gesichts verbreitet.
- Augen. Jufallen ber Augenliber, wie von Schläfrigkeitsgefühl in ben Augen. Brennen in ben Augen. Kurnfichtiakeit.
- Dhren. Stechen in und um die Ohren. Abscheu gegen Musik, besonbere Geigen Musik.
- Rafe. Taubheit ber Rafenspige.
- Antlig. heiße Stirn. Spannung unter ben Augen und über ber Rase, bis in die Schlafen. Druckschmerz am Jochbeine.
- Bahne. Reiffendes Bahnweh im Unterfiefer.
- Mund. Trockenheits= und Wundheitsschmerz am Gaumen.
- Stuhl. Leibesverftopfung.
- Athem. Ungeheure Bruftbeklemmung und Engbruftigkeit, wie von einem Steine auf ber Bruft. Schwerathmigkeit mit schmerzhafstem Ausathmen, Angst und herzelopfen.
- Semeinsames. Flüchtiges Brennen, balb hier, balb ba am Körper, als zoge es sich ba zusammen und brenne mit einer Kleinen Flamme. Zittern ber Glieber. Erschlassung aller Muskeln. Große Nervenschwäche. Die Symptome sind zwar milbe, aber boch weit beutlicher fühlbar, als von anderen Arzneien. Lage und Umftande andern darin nichts.
- Fieber. Fieberschauber. Nachtschweiße.
- Se muth. Traurigkeit, in buftre Schwermuth übergebend. Weis nerliche Gemuthöftimmung, ohne zu wiffen, worüber. — Ungemeine Reizbarkeit und Angegriffenbeit.

### 121. Viola tricolor.

Seift. - Stumpfheit bes Beiftes.

- Ropf. Schwere des Kopfs beim Aufrichten, was durch Bucken versgeht. herausbruckender Kopfschmerz. Sumsen in der Stirn beim ruhigen Sigen. Brennendes Stechen in der Kopfhaut, bes sonders am Borderkopfe und in den Schlafen.
- Augen. Beiffen in ben Augen. Bufinten ber Augenliber mit Schlafrigfeit.
- Antlig. Verdickung ber haut im Gesichte. Spannung in ber Gesichtshaut. Brennend judenber Milchschorf. hiße und Schweiß im Gesichte nach bem Essen. Abends im Bette, hiße ber Gesichts- seite, worauf er nicht liegt.
- Bauch. Stechen und Schneiben im Unterleibe mit Stuhlbrang, und mit heulen und Schreien. Stiche in ben Bauchbebedungen und in ber Gegend bes Schaamhugels.
- Stuhl. Beiche, gehackte Stuhle.
- Barn. Defterer harnbrang mit reichlichem Abgange. Uebelriechens ber harn, wie Ragenurin.
- Geschlechtstheile. Geschwulft ber Vorhaut. Judenbe Stiche am hobensade. Pollutionen mit wolluftigen Traumen.
- Bruft. Stiche in ber Bruft, auf ben Ribben und Bruftknochen und in ben Bruftmuskeln. — Im Liegen, Beangstigung am herzen, mit wellenformig anschlagendem Pochen.
- Ruden. Rlammichmerz gwischen ben Schulterblattern, mit Schneiben und Rriebeln in ber Saut.
- Gemeinfame 6. Stechenbe Schmerzen in ben Gliebern und Gelenfen. — Schlafrige Abgespanntheit bes gangen Rorpers.
- Saut. Stechend fressender Frieselausschlag. \* Trodine Schorfe über ben gangen Korper; nach Kragen kommt gelbes Wasser.
- Schlaf. Spates Einschlafen wegen Gebanken-Bubrang. Defteres Erwachen, wie von Munterkeit. Das Kind zuckt im Schlafe mit ben hanben, bei eingeschlagenen Daumen, augemeiner trockner hige und Gesichtsrothe.
- Kieber. Gleich nach bem Effen, große, 'allgemeine hige, besonders im Gesichte, mit Angst, Schweiß und Bruftbeklemmung. Racht-schweiß.
- Semuth: Unaufgelegtheit zu ernsthafter Arbeit. Rebeunlust und in sich gekehrt Sein. — Eigensinn und Widerspenstigkeit (ber Kinber). — Verdrießlichkeit und Weinerlichkeit. — haftigkeit, wie von

innerer Angft getrieben, bei innerem Gefühle großer Schmache und hinfalligfeit.

#### 122. Vitex.

- Geift. Ungemeine Berftreutheit, Abwesenheit bes Geiftes und Unbe-
- Kopf. Zusammenziehender Kopfschmerz beim Lesen. Drudendes Reissen in Stirn und Schläfen, heftiger bei Bewegung. — Kopfweh im Scheitel, wie von Verweilen in einer dumpfig warmen Stube. — Fressendes Juden auf dem Haarkopfe. — Spannen und Frosteln in ben Kopsbededungen, bei außerlicher Warme berselben.
- Augen. Freffenbes Juden an und über ben Augenbrauen, an ben Augenlibern und unter ben Augen. — Gehr erweiterte Pupillen.
- Dhren. Saufen in ben Dhren.
- Nafe. Geruch vor ber Nafe, wie von Moschus ober Beringen.
- Untlig. Freffendes Juden im Gefichte, besonders auf ben Backen und unter ben Augen.
- Munb. Gefdwure im Munbe und am Bahnfleifche.
- Benuffe. Durftlofigfeit und Abscheu gegen alles Getrant.
- Gefchmad. Metallifder, fupferiger Gefchmad im Munbe.
- Mufft ofen. Defteres Schluchzen bei Berbrieflichkeit.
- uebelfeit. nebelfeit in der Magengegend.
- Magen. Rneipen in der Berggrube beim gebudt Sigen.
- hppochonbern. Druden in ber Lebergegend, burch Berührung verichlimmert. Geschwulft und Berhartung ber Milg.
- Bauch. Gefühl im Unterleibe, als fenkten fich alle Eingeweide her: unter. Bauchwassersucht.
- Stuhl. Beicher Stuhl. Hartleibigkeit.
- After. Tiefe, scharfe Stiche an und neben bem Steißbeine. Uns terköthig schmerzende Stelle neben dem After im Gehen. — Biefe Schrunden und Hautrisse am After. — Fressendes Jucken am Mittelsseische.
- Barn. Bermehrter Barnabgang.
- Gefchlechtstheile. Gelber Ausfluß aus ber Harnrohre. Erips per mit unterbrucktem Geschlechtstriebe. Kalte ber Hoben. Gesschwulft und Verhartung ber Hoben. Jucken an ben Zeugungstheilen. Erschlaffte Zeugungskraft, mit reizlosen, kalten, schlaffen Geschlechtstrieb.
- Regel und mangelnbem Gefchlechtstriebe. Unfruchtbarkeit bei mangelnber Regel und mangelnbem Gefchlechtstriebe.

Buften. - Buften Abends im Bette, vor bem Ginfchlafen.

Bruft. - Mangelnbe Milchabsonberung bei Bochnerinnen.

Oberglieber. — hartes Druden in ber Achfelhohle und in ben Oberarmen, bei Bewegung heftiger.

Semeinsames. — Entzündliche Geschwulft ber Gelente. — Sichtknoten an ben Gelenten. — Berrenkungen ber Glieber mit Geschwulft, (besonders bes Untersufgelentes).

Haut. — Fressenbes Jucken hier und da am ganzen Körper, durch Kras gen gebessert, aber bald wiederkehrend. — Abendliches Incken um die Geschwure.

Solaf. — Schlaffucht. — Unruhiger Nachtschlaf.

Fieber. — Frost mit Zittern, bei außerlich warm anzufuhlendem Korper. — Frosteln ohne Durft, mit kalten Handen. — Abends im Bette, higuberlaufen mit kalten Knien.

Semuth. — Heftige Angst, als sollte Durchfall entstehen, bei großer Schwäche. — Traurigkeit mit Furcht vor dem nahe geglaubten Tode.
— Melancholische, hypochondrische Stimmung, mit Unzufriedenheit mit sich selbst, Unfähigkeit zur Arbeit und Gleichgultigkeit für Außenbinge. — Abwechselnde Ueberspanntheit und Nichtachtung seiner selbst.

### 123. Zincum.

Schwindel. - Schwindel, besonders im hintertopfe.

Kopf. — Reissenbe und stechenbe Schmerzen in den Kopfseiten, nach dem Mittagsessen verschlimmert. — Ziehen im hinterkopfe. — Kopfweh von Weintrinken. — Die Kopfschmerzen sind in der Luft gelinder, in der Stude schlimmer. — Wundheitsschmerz am Haarkopfe. — Kahlkopsigkeit.

Augen. — Druden auf die Augen, von Außen nach Innen. — Wundsheitsschmerz in den Augenwinkeln. — Lahmung der oberen Augenlider. — Beim in die Hohe Sehen, feurige Flocken vor den Augen.

Ohren. — Ohrenzwang mit reissenben Stichen und außerer Geschwulft, (besonders bei Kindern). — Stinkender Eiteraussluß aus ben Ohren.

Rafe. - Gefdwulft ber Rafe, mit Gerucheverluft.

Antlig. — Blaffe Gesichtsfarbe. — Reissen in ben Gesichtsknochen. — Aufgesprungene, geschwürige Lippen und Mundwinkel. — Die Lips pen sind mit einer dicken, Elebrigen Feuchtigkeit belegt.

3 å hn e. — Reiffen in ben Badengahnen. — Bundheitsschmerz in ben Bahnen. — Beifliche Geschwulft und Geschwure bes Bahnfleisches.

Munb. — Rleine, gelbe Geschwüre an ber innern Wangenflache und im Schlunde. — Biel Schleim im Halfe, welcher auch burch bie Choas

- nen in ben Mund gelangt. Gefühl von Krampf in ber Speises rohre, in ber Gegend bes Halsgrubchens. Wundheiteschmerz im Halfe.
- Genuffe. Uebermäßiger hunger. Wiberwillen gegen Fleisch, Fis sche und gekochte, warme, ober fuße Speifen.
- Sefdmad. Salziger Geschmack im Munbe.
- Auffto fen. Saures Aufstoßen, besonders nach Milch. Soodbrens nen nach fuben Genuffen.
- Magen. Brennen im Magen. Unangenehme Warme am oberen Magenmunde und die Speiferohre herauf.
- Spochonbern. Rrampfhafte Schmerzen in ben Spochonbern, mit Bruftbettemmung abwechselnd. — Nach bem Effen, Oruck unter ben furgen Ribben, mit hypochonbrischer Stimmung. — Milgstechen.
- Bauch. Rrampfhafter Leibschmerz um den Nabel. Spannung in bem aufgetriebenen Bauche. Leistenbruche.
- Stuhl. Weiche, breiige Durchfallstuble. harter, trodiner und ungenuglicher Stubl.
- After. Juden, Rriebeln und Bunbheiteschmerz im After.
- Harn. Der harn brudt fehr auf die Blase. unwillfuhrliches Forts sprigen bes harns beim Gehen, husten u. s. w. Nach schmerzhaftem harnen, Abgang von Blut aus ber harnrohre. — Nierenund Blasen Steine.
- Geschlechtstheibe. Geschwollene, schmerzhafte Hoben. Wunds heitsschmerz am Hobensacke. Großer Reiz zum Beischlafe, bei schwierigem Samenergusse. Nymphomanie ber Wöchnerinnen, bei großer Empsindlichkeit der Geschlechtstheile.
- Regel. Monatliches zu fpat. Unterbruckte Regel bei Schmerzhafs tigkeit ber Brufte und Geschlechtstheile.
- Athem. Krampfhafte Engbruftigkeit. Kurzathmigkeit nach bem Effen, von Blahungen. Beklemmung von Druck auf ber Bruft.
- Suft en. Trodner Krampfhuften mit Bruftichmerzen. Suften mit gabem Schleimauswurfe. Bluthuften.
- Bruft. Brennen in ber Bruft. Bruftverschleimung. Stiche in ber linken Bruftseite. Unterbrückte Milchabsonberung in den weißs lichen Bruften (bei Wochnerinnen).
- Ruden. Stechen, Druden und Bunbheiteschmerz in ber Rierengegenb.
- Oberglieber. Reissen in ben Muskeln ber Arme. Absterben ber Sanbe mit Lahmung berselben. Schrunden an ben Hanben.
- unterglieber. Reiffen in ben unteren Ertremitaten. Behabern an ben Schenkeln. Rachtliche Ralte ber gupe.

Gemein fames. — Reiffenbe (rheumatifche) Schmerzen in ben Ertremitaten, nach jeber Erhigung ober Korperbewegung verfclimmert. heftiges, zudenbes Bittern bes gangen Rorpers. — Starkes Mopfen burch ben gangen Rorper. — Bunbheitsschmerg, sowohl innerer als außerer Theile. — Krampfe nach Schreck. — Beitstang = Anfalle. — Budungen ber Rinber. — Die Schmerzen von Bint icheinen ofters zwischen Fell und Fleisch zu sigen. — Wein, Rrabenaugen und Chamille erhohen fehr faft alle Befchwerben, (besonders die Rachtunruhe und Leibesverftopfung). - Die meiften Befchwerben ericheinen nach bem Mittagseffen und gegen Abend.

Daut. - heftiges, flechenbes Buden, besonbers Abends im Bette, von Beruhrung fogleich vergebend. — Gefchwurige Flechten. — Saut-

fchrunden. — Ueberbeine. — Behabern.

Schlaf. - Immermahrende Luft zu fchlafen. - Unterbrochener, von fowarmerischen Eraumen beunruhigter Nachtschlaf.

Fieber. — Stetes außeres Frofteln, bei erhohter innerer Barme. — Fieberschauber mit fliegender Sige, heftigem Bittern ber Glieder, furzem, beißem Uthem und Rlopfen burch ben gangen Rorper.

Semuth. — Berbriefliche, fcweigsame Laune, besonders Abende. Große Empfinblichkeit gegen Geräusch. — Schreckhaftigkeit und lange bauernbes Bittern nach jeber Alteration. — Reigung gu Beftigkeit, welche febr angreift. - ungemein veranberliche Laune.

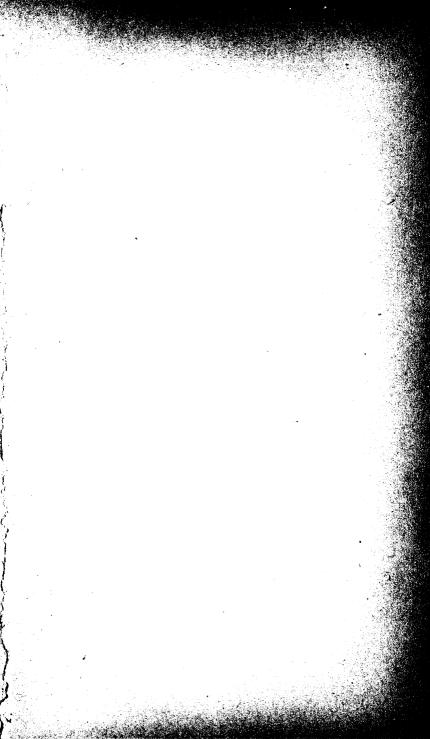









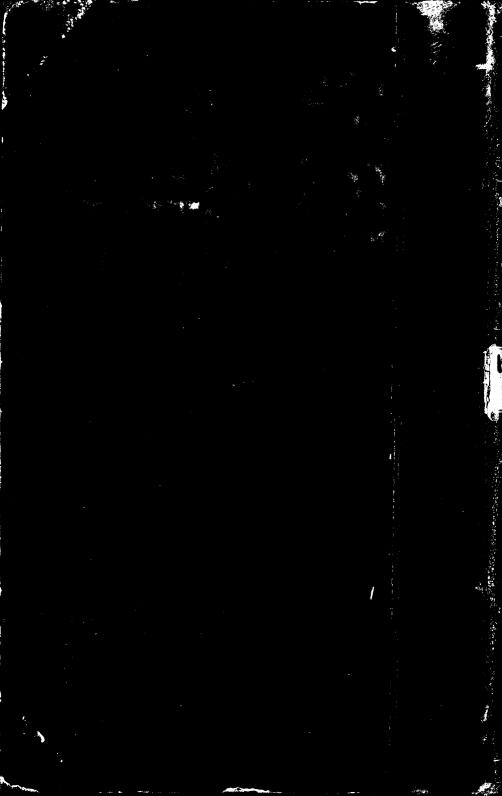